# Baldur und Bibel.

Meltbewegende neue Enthüllungen über Jesus, Bibel und germanische Kultur im biblischen Kanaan.

Don fr. Döllinger.

AM 38 Abbildungen



Lorenz Spindler, Deriag. Nürnberg.

## Baldur u. Bibel.

## Weltbewegende neue Enthüllungen über die Bibel.

Germanisches Kultur im biblischen Kanaan und Germanisches Christentum vor Christus.

(Mit 36 Abbildungen)

Von Friedr. Döllinger

Rurzere Bollsausgabe.

Lorenz Spindler, Berlag Mürnberg.

## Vorwort.

Seit 2 Jahrtausenden bezeichnet man die Juden als ein hervorragendes Kulturvolk, als die Schöpfer einer wertvolken Literatur, der höchsten religiösen Ideen, des Monotheismus, eines grohartigen Bodenrechtes, das ein Ideal aller Bodenreformer ist, als das Heilige Bolk, als das Auserwählte Bolk Gottes, aus dem das Spristentum und sein erhabener Stifter hervorgegangen sind. Man umgad es mit einem mhsischen Dunkel und leuchtenden Glorienschen, der erst dem Judenvolk ermöglichte, seine in frommer Scheu zu ihm emporblickenden Wirtsbölker wirtschaftlich zu beherrschen und auszubeuten. Die neueren Geschichtsforschungen und die Ausgrabungen im Orient haben aber das geschichtliche, geheimnisvolke Dunkel um das Judentum und die Bibel erhellt und alle vorhin genannten Annahmen als Geschichtsirrtümer und Fälschungen erwiesen.

Seit 2 Nahrtausenden liegen diese groben Geschichts. fälldungen wie ein schwerer Nebel auf unseren deutschen Gauen. perhindern bas Erwachen eines beutiden Beiftesfrühlings und Die Entfaltung deutscher Rraft und einer deutsch-völfischen Religion. Die nachfolgenden Zeilen follen die geschichtlichen und grchäplogifden Forschungen dem deutschen Bolte zugänglich machen und ber Dahrheit und damit feiner Freiheit und Bufunft eine Gaffe hahnen. Mohl miffend, daß diese Enthüllungen wie en Blitzftrahl in das über dem germanischen Bolke geflissentlich verbreitete Dunfel und in bas moriche Doamengebaude ber Rirche fahren werben, abgerte ber Berfaffer lange, diefe Blätter zu veröffentlichen. Nachdem aber Judentum und Jesuitismus immer wuchtiger ihre lebenszerstörende Fauft auf das deutsche Rulturleben legen und die Befahr tonfessioneller Berhenung und Berflüftung unseres Bolfes machit, hielt es der Berfaffer für eine baterlandische Pflicht, seinen Bolfgenoffen die Wahrheit zu unterbreiten. "Die Wahrheit wird uns frei machen". Sie wird die Feinde germanischer Rultur ins Berg treffen und mit dem Sammer Thors ihre 3wingburgen gertrummern, Das Germanentum aber wird in neuem, nie gefanntem Blanze erfteben. - Lebig feiner Beiftesfeffeln wird bas Germanenvolt höbere Ideale pflegen und für feine Rinder die Welt erobern und umgestalten. Die hereinbrechende Götterdämmerung foll ihm ein germanisches Christentum und die anhebende Weltwende ein neues Reich bringen.

Berlin, Weihnachten 1920.

Friedrich Döllinger.

Dem deutschen Volke in seiner tiessten Erniedrigung gewidmet.

## Inhalts-Verzeichnis.

Rap. 1. Die Ssraeliten keine Juden, sondern Germanen Riesiger Wuchs der vorjüdischen Einwohner des Landes Kanaan nach dem Zeugnis der Bibel. Biblische Aamen dieser Riesenvölker. Die Riesen Og, Snak und Kiriakh Arba in Kanaan. Die Furcht der einwandernden Juden bor den blonden, gutbewassneten Riesen. Wer waren diese Riesen? Aach der äghptisischen Geschichte Germanen, aber keine Judenl Die Kasse der Juden.

Rap. 2. Archäologie und Weltgeschichte beweisen die germanisch-nordische Herkunft der nichtsildischen Sinwohner Kanaans

> Die Beimat der Germanen. Auswanderung von Germanen vor und nach der letten Eiszeit nach Vorberafien. Sie nennen sich im Gegenjak zu den niederen Volksrassen dortfelbst Arier. Namen germanischer Boltsstämme in Vorderasten. Desaleichen von Begenden, Fluffen, Geen und Stadten, einichliehlich Balaftina. Berwandte und gleiche Namen im germanischen Norden. Rultur ber gotischen Stämme in Vorderafien einschlich Balaftina. Gleiche Bewaffnung, gleiche Religion, gleiche Pflege der Aftronomie, gleiche Staatsverfaffung, Priefterftand, religiöse Symbole, nordische Runftformen, nordische Runen, gleiche Literatur, gleiche Sprache, gleiche Rechtsentwickelung, gleiches arisches Bodenrecht, gleiche Sittengesetse. Hamurabi. Die zehn Gebote aus germanischen Befeten. Heldenlieder und Pfalmen. Gemeinichaftstultur in Borberafien. Allmäbliche Bermischung ber eingewanderten Germanen mit den niederrassigen Schwarzen. Die Folgen biervon: Berichiedene Rulturentwicklung, Ent

Geite

10—13

13 - 34

stehung verschiedener Böller und Kulturen. Nachströmen germanischer Böller. Zusammenhang der Kultur Kanaans mit der germanischen in Vorderasien.

Rap. 2b. Rach dem Zeugnis der Bibel waren Germanen die Schöpfer der materiellen, geistigen und religiösen Bultur Rassiftings, nicht die Juden

34 - 49

Rultur Balästinas, nicht die Juden . . . Arsprünglicher Wohnort der "Gottesfinder" = Alfenfohne im Garten Ibuna = Sben — Midgard — Paradies. Arsbrünglicher Bustand der reinrassigen Alensöhne. Baum der Grienninis-Jagdrafil-Welteiche. Der Benuf babon = Gundenfall = Die Bermischung der blonden Gottestinder mit Nieder-Der Fluch Bottes. (Bertreibung railiaen. aus bem Paradies). Arfache bes Gunbenfalls die Schlange (= Midgardichlange ber Germanen) Bedeutung der Schlangenlage. Rain und Abel: Höher- und Niederrassige. Bunahme ber ichlechten Folgen ber Raffenmischung. Sintflut: Weltkatastrophe, lette Giszeit, Bolfertob. Rettung eines grischen Bolfes durch den Germanenkönig Noah = Safilathra im Araratgebirge. Nachkommen des Noah: germanische u. a. Bölter in Borderafien. Japhets Sohne d. i. germanische Bölter. Fernere Raffenpermischung und Berberbnis nach der letten Giszeit. Daher Auswanderung des gotischen Gaukonigs Abram aus Sutium (= Sotland) am Argrat nach Rangan. Botische Stämme in Rangan. Abrams germanischer Gottesbienft und Streben gur Reinhaltung der Raffe. Germanische Rultur in Rangan z. 3t. Abrams.

Rap. 3. Germanische (arische) Ramen im biblischen Ramaan Arische Orts-, Berg- und Personennamen in Ranaan und ihre Bedeutung.

Rap. 4. Die vorsübliche und angeblich jübische Kultur in Kanaan eine germanische

Alderbau und Biehzucht, Gartenbau. Bronze- und Sisenindustrie, Klima des Landes für die Goten passend. Germanen als Kulturbringer. Juden als Kulturzerstörer. 49 -56

57-72

6

Städte-, Festungs- und Burgenbau in Ranaan aptifch. Bemeife burch Ausgrabungen. Die Boten in Rangan Meifter bes Festungsbaues. Kriegsmagen. Bewaffnung. Rriegerische Gigenschaften ber Boten in Rangan: bagegen die Juden. Bronze- und Gifenbereitung. Beifluftgeblafe. Nordische Runftformen. Schrift und Schriftmefen in Rangan. Funde in Tel amarna. Germanische, biblische Sagen in Ranaan. Waren die Juden die Schöbfer biefer Kultur? - Nein!

Rap. 5. Religiöse Sitten und Gebräuche und Kultus der nichtsübischen Bolksstämme in Kanaan germanisch

72 - 106

Maliteine ber Bibel = germanische Dent-Zeugniffe ber Bibel. Steinkreise: astronomische Steine der Goten. Steinzeit. Beweise durch Ausgrabungen. Germanische Altarbauten (Bilhthen) in Kanaan nach der Bibel. Opferung. Stellung der Judenpriester dazu, "Höhen" der Bibel — altnordische Bergheiligtumer, Walburgen, Opferstätten, Sternwarten, Fest- und Berfammlungsblate. Beilige "Baine" ber Bibel, Alicheren, Beilige Bäume. Gotische Stammesheiligthumer. Gegensak des germanischen Aordreiches und des judischen Südreiches. Rampf zwischen germanischer Lichtreligion und jüdisch-fanatiichem Jahvedienst. Der Fanatismus der Judenpriester, ihr Rampf gegen die Goten Die Bernichtung bes und ihren Woban. bildlosen, germanisch nordischen Höhengottesdienstes. Ausgrabungen. Feftreigen und Sonnenwendfeier. "Durchs Feuer geben." Die gotische Taufe bis Johannes dem Täufer Altargräber (got. Dolmen) in und Jesus. Rangan. Der Rampf ber Judenpriefter bagegen. Sonnen- und Sterndienst. Der beilige Stier der Arier. Miedergang bes nordischen Oottesdienstes. Der Rampf der Propheten und ihr Helbentob.

ın Ranaan germanifa Markgenoffenschaften, Gauberbande. Fürfien und Richter. Stadtkönigreiche. Germanischer Individualismus. Rleinstaaterei und ibr Fluch. Bruberfämpfe. Bolfsgerichte. Bolfs- und Maiversammlungen auf den beiligen Malstätten, Bolfsgesetzebung, Rechtsaufzeichnung. Germanische Gaus und Geichlechterverfaffung. Bermanische Sau- und Beschlechternamen. Der Rampf der Juden mit den gotischen Rleinstaaten. Die Aufrichtung des judischen Briefter- (Rirchen-) Staates.

Rap. ?. Das bürgerliche Recht in Kanaan ein burchaus 

Gleiches Recht der Goten in Vorderasien und Rangan. Die zehn Gebote taufend Jahre por Mofes. Das Befet hamurabis und bas ifrealitische Gesets. Die germanischen Beiete und die eingeschobenen jubischen. Germanische Rechtspflege in Rangan. Zeugenaussagen, Gib, Gibesbelfer. Gottesurteile. Wergeld. Blutrache - dagegen jüdisch = priesterliche Rechtspflege. Der Beift ber judischen Gelete. Erbrecht ber Goten. Freistädte. Kriegsregeln, Wucher, Fremdenrecht. Das großartige arijch-germanische Bodenr cht und fein Wegensat: Das jubischerbmische She pothekenrecht. Die soziale Frage vor 4000 Jah-Berbot ber Bermischung mit ren aelöst. niederen Raffen.

Charakter, Sitte und Schriftmefen ber Rultur-Rab. 8. 

Charafter der Gotenstämme in Rangan im Gegensatz zu den Juden. Gutmütig, buldsam. Fremdenschutz. Ackerbau, Naturliebe. Bergfeste. Stellung der Frau, Germanische Einehe. Beichlechterftolz. Heimat-บทกิ Vaterlandsliebe. Die Juden dagegen. nen- und Loswerfen. Zauberformeln. Musikoffege der Goten. Sänger. Instrumente. Helbenlieder in Rangan. Beldensagen. Kriegerischer Sinn. Tiefreligiöse Gestinnung. Religiöse Dichtungen, Psalmen. Aordische Abthologie und Hymnen. Sprichwörter und Weistumer. Die Ausgrabungen in Babblonien und Alsbrien. Die Fälschungen

der Bibel durch die Judenpriester und deren literarischer Diebstahl. Der Geist der jüdischen Schriften.

Rap. 9. **Das Christentum im biblischen Kanaan vor Christus** 132—159

Sat Jesus gelebt? Jesus ein Bermane! Beweise. Raffengegensat zwischen Jefus und den Juden. Jesu Aussehen und Charafter nach historischen Zeugnissen. Jesus als Esfäer. Jeju Lehre durchaus altgermanisch. weise. "Gottes Sohn." Geine völkische Befinnung und bolfische germanische Religion. Jesu dogmenlose Sittenlehre. Seine Gottesvorstellungen germanisch. Bater. "Gin" Gott. Monotheismus. 12 Stuble der Alfen und Jünger. Rinder ber Finsternis. Sölle, Teufel. Neuer himmel und neue Erde. Weltgericht, Götterdämmerung, Ansterblichkeit. Heiland. Die Gottesberehrung Jesu germanisch. Rein Briefterstand. Allgemeines Brieftertum. Taufe = aptisch. = Abendmabl = altgermanisches Liebesmabl. Auferstehung und germanischer Glaube an Baldur. Die drife liche Rirche mehr jüdisch als deutsch und pölfisch.

Die Wahrheit über die Juden. Was ist uns Spristus? Judentum und Shristentum. Offensbarung. Shristliche und jüdische Moral. Menschliche Sinrichtungen in der christlichen Kirche. Jesu Stellung zur Kirche. Jesus und die Dogmen. Der Kern des Shristenstums. Was ist die christliche Kirche? Kirche, Wissenschaft und Volkstum. Was die Kirche dem Germanentum geschadet hat. Deutsche Kultur und Kirche. Die deutsch-völkische Kesligion der Zukunft.

Rap. 11. **Jurch Racht zum Licht. Rüchblick und Ausblick.** 168—190

## Die Afraeliten maren keine Juden, fondern Germanen, und die Juden keine Ifraeliten.

Der Wuchs der vorjüdischen und nicht jüdischen Bewohner des Landes Rangan muß nach dem Zeugnis der Bibel ein riefiger gewesen sein. Die Rundschafter der Juden, die vor dem Sinbruch der Juden das Land erfundeten, sagten über die Bewohner Rangans d. i. über die Hethiter, Jebusiter, Amoriter und Enakskinder (IV. Mos. 13); "Alles Volk, das wir im Lande Kanaan sahen, sind Leute von großer Länge; wir sahen auch Riesen daselbst, Enakskinder von den Riesen, und wir waren vor unseren Augen als die Heuschrecken und also waren wir auch vor ihren Augen." I. Mos. 15 bezoich= net die Areinwohner des Landes, die Reniter, Rinisiter, Hethiter, Pheresiter als Riefen. V. Mos. 1.28 sagt. daß das Bolf in Rangan, "größer und höher" sei, denn die Juden. Bei dem Ginzug der Juden follten diese nach Moses Befehl das Land der Amoriter meiden; "denn die Emin (b. got. en-an-as: die Einzigen, Glanzenden, Anvergleichlichen) haben darin gewohnt, d. i. ein groß, start und hoch Wolf wie die Enakim". Man hielt sie auch für Riesen gleich wie Enakim, und die Moabiter hießen sie auch Emim (V. Mos. 2,10 & 11). V. Mos. 2,20 sagt ausdrücklich: "Es haben auch vor Zeiten Riesen darin gewohnt, und die Amoniter hießen fe Samesumim d. k. ein groß und stark Bolk, wie die Enakim". Im V. Mos. 3,11 wird sogar ein König der 10

Riesen, namens Og (= Hog, Hoch = der Hohe, Hüne-Riese) zu Basan erwähnt. "Sein eisern Bette war neun Ellen lang und vier Ellen breit, nach eines Mannes Ellenbogen."

Bon einem Riesen namens Kiriath Arba wird Apl. 14.15 gesagt, daß er ein aroher Mann unter den Enakim war. Vor den riefigen Enakim in Palästina scheinen die Juden — nach verschiedenen Bibelstellen zu schließen. — große Furcht besessen zu haben. Josua 15,14 werden auch die 3 Söhne des Riesen Enak erwähnt: Sesai, Ahiman und Thalmai. Diese wurden von Kaleb aus ihrer Heimat vertrieben. Moses, d. i. der ägyptische Söldnerführer Mesu, das Bolk der Juden oder Hiffos nach Ranaan führte, machte er sie darauf aufmerksam, daß die Bewohner Rangans, nämlich die Heiter, Girgositer. Amoriter, Rangniter. Pheresiter, Hebiter und Jebusiter größer und stärker seien als sie. (V. Mos. 7,1 und 9,2). And vor dem Abergang über den Fordan sagt er wiederholt "daß die Bölker Ranaans größer und stärker seien, als die Auden, daß die Kinder Enakim "ein großes und bobes Bolf seien und daß niemand gegen die Kinder Enaks bestehen könne". Das Land Ranaan wird von Moses auch verschiedene Mal "das Land der Riesen" genannt, so V. Mos. 2.20 und 21 und V. Mos. 3.13 -7,1, - 3of. 17,15 schreibt ebenfalls "bon dem Lande der Pherefiter und Riesen, die in dem waldigen Bebirge gewohnt haben". Wgl. auch Jos. 13,12. Schon I. Mol., 14 berichtet von den Riesen zu Astarioth Rarnaim und den Smim zu Kiriathaim 14,15. Noch der Judenkönig David kämpst gegen die riesigen Borbesitzer des Landes (I. Chron. 20; II. Sam, 21,18-22).

Rach den Feststellungen der Anthropologen haben.

den größten Körperbau unter allen Völkern und Kassen die Arier oder Germanen besessen. Bon verschiedenen Anthropologen und Archäologen, so von Penka, werden die Riesen der Vorzeit in der Sage glattweg als Germanen bezeichnet, deren Heimat nach der Odyssee (X,80 fk.) im hohen Norden war, in dem Thogarma der Vibel. Auch einen recht bezeichnenden Sharakterzug der Riesen Kanaans nennt die Bibel östers deutlich: Sie wohnten im Walde und im Gebirge, wie die germanischen Riesen des Nordens. Allso müssen diese riesigen Leute, die zur Zeit des Sinfalles der Juden Kanaan bewohnten und nie von den Juden ganz auszgerottet werden konnten, Germanen gewesen sein.

Dafür sprechen auch Nachrichten aus der ägyptischen Geschichte. Diese erzählt von den Amaur (altbab. amar — Amoriter) — Markgenossen und den Ketha (— Geten — Goten) in dem Lande Kanaan und bezeichnet sie als Leute von großem Wuchs und blasser Gesichtet sie als Leute von großem Wuchs und blasser Gesichtet sie als Leute von großem Wuchs und blasser Gesichtet sie und als Tamehu d. i. Nordländer (Abb. 2 und 3). Diese Amaur der Aegypter sind nichts anderes, als die Amoriter und Ketiter der Bibel. Sie sind in ägyptischen Grabkammern mit weißer Hautsarbe, rötlichtonden Haaren, blauen Augen und mit spitzem blondem Kinnbart, als schlank gewachsene Blaßgesichter, mit germanischen Langschädeln abgebildet.

Es kann also gar kein Zweisel darüber bestehen, daß die vorjüdischen, riesigen Areinwohner Kanaans nordischer oder germanischer Abkunst waren. Dafür bringen uns Archäologie, Weltgeschichte und Bibel erdrückende Beweise.

Die Juden dagegen sind keine Germanen, sondern ein Mischvolk mit deutlichen anthropologischen Merkmalen niederer Kassenberkunft. Ihre negroiden Kassen-

merkmale: wolliges Haar, Nase, dunkle Hauts und Augenfarbe, Negergeruch, ausgeworsene Negerlippen, frühe Geschlechtsreise, starkes sinnliches Begehren — erinnern an sehr starke Beimischung von Negerblut, ihr ausgesprochener Erwerbssinn an mongoloiden Bluteinsschlag, andere weniger und nur an Sinzelpersonen ersichtliche Rassenmerkmale an die germanisch-israelistischen Alreinwohner Kanaans, mit welchen sie sich nachderen Anterwerfung teilweise vermischten.

#### 11.

### Urchäalogie und Weltgeschichte beweisen die germanisch=nordische Herkunft der nicht jüdischen Einwohner Kanaans.

Die neuesten Ergebnisse der vorgeschichtlichen Forschungen haben uns den unwiderleglichen Nachweiserbracht, daß die Heimat der Germanen in Standinavien und in den die Oftsee umgebenden Ländern zu suchen ist, wo sie seit vielen Jahrzehntausenden, abgeschlossen von andern Völkern durch den Eiswall in Mitteleuropa zur Eiszeit, durch strenge Juchtwahl zu der veranlagtesten, körperlich und geistig begabtesten Menschenrasse heranswachsen konnten.

Jene Forschungen haben aber auch sestgestellt, daß germanische Völkerscharen vor der letzten Siszeit und nach dem Ende derselben nach Süden wanderten. Sie nahmen ihren Weg den russischen Strömen entlang durch Ruhland. Damals war dieses nachweislich von Sibirien noch durch ein Meer getrennt. Die Auswansderer wurden also naturgemäß nach Süden gedrängt und sesten sich zunächst in dem ihrer Heimat ähnlichen Raukasus und Araratgebirge sest. Von da aus übers

fluteten sie ganz Vorderasien, von Iran oder Persien bis nach Agypten hinunter, und unterwarsen sogar Agypten.

Spätere Answandererscharen kamen auf dem Seeweg dorthin, auch der Donau entlang über den Balkan und Bosporus.

Obwohl die ausgewanderten Stämme vielsach durch natürliche Hindernisse, durch Wüsten, Sewässer und Sebirge von einander getrennt wurden, blieb in ihnen doch ein Sefühl der gemeinsamen Abstammung und der Zusammengehörigkeit lebendig.

Gegenüber den niederen schwarzen Völkerrassen, die sie in Vorderasien antrasen, waren sie stolz aus ihre hohe edle Abkunst. Sie nannten sich zur Kennzeichnung derselben alle Arier (Arii, Arja, Airja, Arija, Arimani), auch Arier oder Irier, auch kurz Iri, d. i. Kinder Gottes, Kinder des Lichtgottes Irmin, die Weißen, Glänzenden, Sdelgeborenen im Gegensaß zu den "Kinzdern der Finsternis", als welche sie die niederen Menzschenrassen bezeichneten, Ar, auch As, Al bedeutet das Weiße, Slänzende, Sinzige, vgl. Alzen — die weißen Häupter; Ar das Alteste, das Erste: Arier also die Altesten, die eigentlichen "Menschen" im Gegensaß zu den dunklen Menschenrassen.

Wie die deutschen Stämme, obwohl von gleicher Abkunft doch verschiedene Namen tragen, so erhielten auch die ganz Vorderassen überslutenden Germanensstämme verschiedene Stammesnamen, die aber im Grospen und Ganzen immer wieder das Gleiche bedeuten und deutlich auf ihre hohe edle Abkunst und nordische Herstunft hinweisen. In der nordischen Sprache giebt es sa für den gleichen Gegenstand oft sehr verschiedene Beschinungen.

### Namen germanischer Volksstämme im alten Vorderasien

find: die Seten d. i. die Suten oder Herren und die Massageten oder Herren-Herren an den Alern des Kasspischen Sees und des Schwarzen Meeres; in ganz Vordersassen schwarzen deres in ganz Vordersassen schwarzen deres in ganz Vordersassen schwarzen der Schwen der Kinder Sottes; oder Setoten Vensöhne

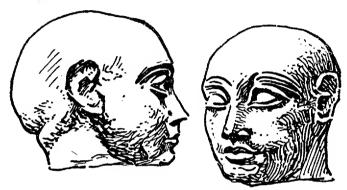

Abb. 1. Germanifder Bochlangichadel eines sumerischen Priesterfürsten.

oder S=goten, was also gleichbedeutend ist mit Geten oder Goten; die Guti= \*)Kuten oder Guten, d. i. Goten in Gutium südlich vom Vansee = N=airisee; die Teutonen= N=airi am N=airisee (Armenien); die Alrier in dem Lande Alri an den Alsern des Tigris; die Sum=erier= Sum=arier östlich davon und in der mesopotamischen Tiesedene (Albb. 1); die Assprier oder assprurier d. i. die älte=

<sup>\*)</sup> Die Suti werden schon um 3800 v. Shr. in den sumerobabhlonischen Inschriften erwähnt und zwar als guti namautim d. i. die "Blonden" oder "hellen" Soten. Sin König Thidel (Theodorich!?) der "Goim-Guti" beteiligt sich an dem Kriegszug des alamitischen Königs Kederlaomos (Kutur lagamar) und des sumerischen Amraphel gegen die israelitischen Kleinkönige. (Genesis XIV.)

ften Alensöhne in Alsprien (Alsbrien = das Alenland, Sot= tesland der Arier); Die Teufrer, ein fimbrischer (deutscher!) Stamm, der 1250 b. Chr. die südlich vom Berge Rarmel gelegene Landschaft Dor (Thor!) in Balästina besette: der Stamm Dan oder Danen ( = Die Ahnen = Afen) (vergl. die Danen in Danemark) Danemark - Mark der Abnen. Sat oder Goten, Affer oder Affur in Balästina, Manaffe = die Männer der Affen = Gottes Männer in Rangan: die Babylonier, benannt nach den nordisch-germanischen Walburgen oder Volkskirchen "Babylon", die sie dort bauten und nach jenen benannten: die Sprier= Saurier in Sprien oder Suri; die Mitani d. i. die in der Mitte Wohnenden im armenischen Hochland\*); die ebenfalls gotischen Midianiter im südlichen Rangan: die Chatti oder Cheti oder Rethen d. i. Geten oder Goten in gang Rleinasten, Sprien und Balästina bis zur ägpptischen Grenze (Abb. 2. 3). Schon um 1750 v. Chr. treten die Cheta als gewaltiges Bolk auf und bilben im 15. Jahrht. das große Goten=(Cheta)reich in Rlein= asien und Sprien. Zahlreiche Abbildungen, namentlich ägpptische, zeigen die getischen Heerführer und andere Seten als nordische Sppen; ein ägpptisches, Ramses II. und den von ihm unterworfenen Chetakönig darstellendes Gemälde letzteren als nordischen Blondling. Andere getische Krieger tragen freilich semitischen Sppus, das waren die von den Geten Anterworfenen.

Aach den alten Geschichtsschreibern Prokopius v. Säsarea und Jordanes sind die Geten mit den Goten gleichzusehen.

<sup>\*)</sup> Ihre Könige tragen indogermanische Aamen; ihre Edlen werden Sharri, d. i. arba, d. i. die Sdlen, Freigeborenen genannt im Segensah zu den Anterworfenen; den auf der Inschrift des Darius (+ 486) zum erstenmal genannten Armenien, deren Stammbater Habi in der Inschrift als reiner Blondling geschildert wird.

Rach Berichten alter griechischer und ägpptischer Geschichtsschreiber hatten diese Bolter das Hauptkennzeichen germanischenproischer Herfunft: blondes Haar und blaue Augen. Blondes Haar galt bei den Boltern des Alltertums als Rennzeichen edelster (arischer) Abkunft. Noch zur Zeit der Bölkerwanderung wohnten West- und Oftgoten und Alanen — Al-manen — Alemanen nördlich vom Raukasus und wurden von den Hunnen von dort nach Westen vertrieben. Reste von jenen Bölfern find die prächtig gebauten, blonden Beorgier und Scherkessen in Raukassen, auch die schon stark gedunkelten Rurden im armenischen Hochlande, die Malfaren und Baikaren nördlich vom Elbursgebirge (Nachkommen der germanischen Alanen), die Sphakioten auf Rreta und die Saurier im Saurusgebirge, nachweislich nordische riesige Kimmerer; ihr Name findet sich in dem Gebirgsnamen Sauern in Ofterreich und Taurien (Krimhalbinsel), wo man noch vor 100 Ihr. aptische Sprache hören konnte.

Alle die vorhin genannten Völkernamen deuten auf nordisch-germanische Abkunft hin. Man kann ihre Träger kurz als die germanischen Soten des Altertums in Vorderassen bezeichnen. (Abb. 2 u. 3.)

Sie gaben manchen Gegenden, Gebirgen, Flüssen und Seen Namen, welche die nordische Abkunst der Goten in Vorderassen beweisen, z. B. Arsadien d. i. Aria-kadien — Aria-Kedien oder das Land der Arier oder Goten in Perssen; Iran d. i. Irian oder das Land der Irier in Perssen; Ar im südlichen armenischen Hochlande — das Land der Ar- oder Edelmenschen; Armenien oder Aria-manien — das Land der arischen Männer; Mucri d. i. Mucri d. h. das Land der alleszerstörenden Arier — auch Söhne der Iri oder Arier; Samaria

d. i. das Sonnenland der Arier; Shetaan oder Kenaan d. i. Kanaan — Gotenland; Ar=artu d. i. das Land der edelsten Arier nördlich vom Vansee; Elam — Alam d. i. das Land Gottes und der weißen glänzenden Gottessjöhne (von Al — El — der glänzende, Erhabene, Sine); A=ari und Mus-asir, bewohnt von Kethen oder Goten, südelich vom Arumiasee, jest Armiasee genannt; das Kaschiari=asiari=Gebirge; das Ar=al Gebirge, der Ar=al See, der Aria-vadi; Ar=arthu — das Land des Volkes der



Abb. 2. Frauengestalt aus Tello (Gutaland) 2000—1500 J. v. Chr. Arischer, nordlicher Typos.

Ar-art ober ältesten und edelsten Art süblich vom A-airissee (Bansee); Kir-uri (v. got. Kir, sanskr. gir — Berg) — das Land der Berg-Arier, Berg-Germanen; Mucri (von Muk — got. Mak — Söhne) das Land der Söhne der Arii am Sauruß; Muc-ur — das Land der Arsöhne d. i. der weißen Menschen an der Nilmündung (Aghpten) bis zum Soten Meere; Kutu — Gutim — Gotland im Ge-

birge nördlich von Ainive (Abb. 2); das Gebirge Ararats Armasratha — Sitz der AriersGötter (Der Olymp der asiastischen Germanen (vergl. den Ausdruck "Berg Gottes" in der Bibel); das Gebirge Hermon — Herman — Irman — Irmin — Irminsberg (also Gottesberg = Godesberg); der BergAlwänd — Götterberg (die weiße Wand) in Armenien.

Auch viele von diesen germanischen Goten angelegten Städte in Vorderasien verraten die nordische Herkunft ihrer Begründer, z. B. Babplon, ein ganz nordisches, altgermanisches Wort, Name für nordisches Sonnenheiligtum, v.Papp-lon\*) - Burg des Papas oder Baters (Allbaters) val. die deutschen Namen Babbenheim, Bamberg, Babenhausen = Heim, Berg, Haus des Vaters (Allvaters), Ar in Chaldäa am Suphrat, Ard= das Gewordene, Sendicheiri, Aribua, Arivad, Arbad, Aredi, Arbella d. i. die Stadt, in der von Ariern = Weihen ihr Baal-Baldur verehrt wird, Bela-Heim des Bel oder Baldur, Erivan — Irivan — Arivan — die Aue der Arier, Guta=Gota in Aordbabplon, S=kutari=Gut=ari= die Stadt der arischen Göter (Goten) in Albanien und Rleinasien. Risch-aria, Arver in Palästina, Kir-uri, Germanir - Germanenstadt im Taurus, Rirmantia desgl., Germanika in Armenien, Chorma — Gorma — Gorman — German in Palästina; alt römisch Radingir — Gotenberg (v. Radin — Rethen oder Geten — Goten und gir — Berg); das jekige vielgenannte Karmanicha — Barmanja - Germansheim in Versien oder armansa - Heim der Armanen: Troja (vom got. trog = trogn = drohen), also Drohburg, Trugburg; oder von troi - drei, (vergl. die Städtenamen Trolleburg in Schweden, Drauburg, Truhendingen in Deutschland); Sidon = Ziusburg, Zion = Zius-

<sup>\*)</sup> lon-Burg findet sich noch in den belgischen Städtenamen Arlon — Burg der Arier (der dortige Domberg).

burg; Thyrus—Thyros—Stadt des nordischen Sottes Thyr; dasselbe bedeutet Thur; den gleichen Namen trägt die schottische Stadt (Thurso (\*08) und die schwedische Thuros—Stadt des Thyr; die richtige Schreibweise wäre Thyrso sür Thyrus; Germani — Stadt in Reinassen; Assura—Stadt des Argeistes, gegründet von einer nordischen gottgeweisten Schar (As-schar) Auswanderer; d. i. die Tempelburg mit den drei hlg. Kreisen oder Terassen. Als erster Erbauer des Tempels in Assuration gilt Aspia—Führer eines Weihefrühlings von us—aus und pia—bia, via, (altlat. vea, via—Zug) altsriessschwi.



Rbb. 3. Cameo Debukadnezars zeigt durchaus arifchen Schnift.

wei = Weg): Rutha = Guta = Gota = Gotenftadt am Radesch Tiaris . Gedes. Gotenstadt am Orontos: Bit Chattippi = (Bit = Haus, Heim) Chattenbeim, Gotenheim; Mahaleel (v. Mahal = Malftadt und el v. nordischen All, auch Phol-Lichtgott), also Gottes Mal- oder Gerichtsstätte, was mit der biblischen Bedeutung übereinstimmt; Asdod = Alfengut, das den Alfen, den Göttern geweihte Gut: Raman-n'ari - Stadt des arischen Wettergottes Raman. Rirmanscha-Rirmansa = Germansheim; Sun-gur = Sonnenberg. Affa = Heim und Land ber Alen. Sippar (b. got. fibja, abd. sippea = Heim der arischen Sippe.

Das nordisch germanische Wort Ar. Ar. der Ari findet sich überhaupt in sehr vielen vorderassatischen alten Länder-, Städte- und Bersonennamen, auch in Balästina und kommt auch sehr häufig in nordischen und deutschen Wörtern vor. 2. B. in Uri (Schweizer Ranton), Aargau — Argau, Arbaus (Arbaus), Arforung, Ripugrier (Stamm ber Franken am Rhein), Bojarier oder Bajuarier in Babern, Arimani-Armani oder Garmani (so nannten sich die Langobarden in Norditalien). Armin, der eigentliche Name des Cheruskerfürsten Hermann, Ariovist, der Name des Alemannenfürsten, Irmin oder Frimin, Waltharius u. f. f. Germanische Stammesnamen finden sich völlig gleichlautend sowohl in Vorderassen wie in den germanischen Ländern Nordeuropas. 3. B. tragen den Namen Chatti auch die Ratten (Gauten, Goten), zur Zeit des Barus in Heffen: den Namen Stothen = Goten findet man in der heutigen Schreibweise, Schottland ursprünglich S-cotland oder das Sotland. Ruti oder Sotland am Vansee entspricht dem Gotland in Standinavien und Jütland in Dänemark;\*) Ari in Armenien dem Ari in der Schweiz: Retaland == Getaland in Valästina dem Götaland in Norwegen u. f. f.

Auch viele Personennamen tragen germanisches Gepräge z. B. D-arius — der Edle, Sacharia, Ariach, Aria, Aria,

<sup>\*)</sup> Im Aordischen findet sich oft & wie I ausgesprochen. Der Berliner sagt jut statt gut.

Saul (ein heidnischer Gote des 4. Jahrh. n. Shr. trägt diesen Namen v. Gotischen sauil — Sonne); Auth — "die Rote", Blonden (vgl. den Namen Authenen d. i. die Kotblonden); Arpa.

Man sieht, der Zusammenhang zwischen den vordersasiatischen germanischen Stämmen und den deutschen Bölkern ist ein unleugbarer. Die vergleichende Spracksforschung hat sestgestellt, daß die Sprache der vordersasiatischen Bölker der nordischsgermanischen Stämme verwandt ist. Daraus ergibt sich auch ihre Stammessverwandschaft.

Germanischen Arsprungs waren auch die Rreter, dann die Philister in Valästina. Sie sind wahrscheinlich auf Schiffen von Norden und Westen bergekommen und haben bereits eine eigene reiche Kultur mit= aebracht. riefiaen Rrieaer Thre (Goliath!) auf Abbildungen an den eigentümlichen nordischen Helmen und Rüftungen zu erkennen. Auf ägpptischen Denkmälern zeigen die Philister den klassischen, griechi= schen, also germanischen Gesichtsschnitt. Ihre Tracht weist nach dem arischen Norden hin und auch ihre Sprache war eine arische. Nach den Ausgrabungen der letten Jahre war ihre Kunst eine nordische; sie zeigt die eigentümlichen Runstformen derfelben auf. Abbildungen ihrer Schiffe tragen das bekannte Aussehen der Wickingerschiffe mit dem Drachenkopf der Mitgardschlange an der Spite. Auf ihren Wanderzügen gebrauchten fie seltsame Ochsenkarren, wie nachweislich alle Germanen und auch jett noch die germanischen Buren.

Solange die germanischen Stämme in Vorderassen sich unvermischt mit niederen Kassen erhielten, hatte alle Welt (Germanenwelt) ähnliche Kultur, Religion,

Recht, Sprache und auch Literatur. Heute sindet man noch Reste der Sprache der vorderasiatischen Bölker bei den germanischen Bölkern des Kaukasus und Elburs, die als Aeberreste derselben anzusehen sind und vollständig germanischen Thpus zeigen. Alls die ersten Deutschen im 18. Jahrhundert Persien besuchten, waren sie erstaunt, das Persische dem Deutschen so ähnlich zu sinden. Es würde zu weit sühren, die Gemeinsamkeit ihrer Kultur im Einzelnen nachzuweisen.

Gemeinsam war diesen germanischen Bölkern die germanische Gesinnung, der Gebrauch des Streitwagens, die Art der Bewaffnung, Kleidung, sowie der Gebrauch der Bferde. Die Mythologie aller Germanenstämme Borderasiens, einschließlich der in Kanaan, war so ziemlich dieselbe und zeigt eine außerordentlich große Aeber= einstimmung spaar in Ginzelheiten mit der der Germanen im Morden. Alle verehrten den Sonnen= oder Licht= gott, Baldur (auch Bal, Bel, Bol genannt), auch ben Mond (31). Dem Sonnengotte zu Shren wurden Säulen Altäre Höhen und heilige Haine auch Trojaburgen genannt und Labprinthe errichtet, die zu Stammesheiligtümern wurden, wie im nordischen Germanien (24-28). So war Laffar der Sig des Sonnengottes und des füdbabylonischen Sonnenkultus; Nippur und Bela die Stadt Baals oder Baldurs, Sippar oder Sinear die dem Sonnengott geweihte Stadt; ebenso Lagaich. Aralte Städte der Mondverehrung waren Ur, (Abb.8), Uruk Heborn, Haran. Ainibe (= Ainua, Aanua = Mondgöttinstadt, Stadt der Armutter Nana = Anna.) Gehr viele solche dem Sonnen- und Mondaott geweihte Heiligtumer waren auch, wie die jüngsten Ausgrabungen ergaben und wie wir später noch sehen werden, in Balästina. Ihr Sonnengott ift nichts anderes als wie der germanische Gott Wodan, Frmin, Kimin (Ir = Ri) Baldur (Baal). Auch der Wettergott, der altnordische Gott Thor mit dem Doppelhammer, der in Wettern über den Himmel fährt wurde (wie wieder die jüngsten Ausgrabungen auf Kreta erwiesen, \*) bei allen vorderasiatischen



Rbb. 4. Der babylonische Dettergott Ra-man mit den 3 Bilisitrabien in der Cinken und dem Doppelhammer in der Rechten.

Stämmen verehrf, auch im germanischen Paläftina. Die Bibel nennt ihn an verschiedenen Stellen Rimon ober Riman ober Raman (Abb. 4). Im alten Deutschland hatte Shor den gleichen Namen.

<sup>\*)</sup> Antiquit. 3tg. 1900, S. 229

Aleberall bei allen Stämmen sindet sich die Eigentümlichkeit, daß wie bei den Germanen des Aordens, ein bildloser Gottesdienst stattsindet, wie das auch durch die jüngsten Ausgrabungen erwiesen wird.

Wie bei den Germanen des Nordens, so übt auch bei den asiatischen Germanen ansangs der Familienvater, der Gauvorsteher, der Fürst oder König das Amt eines Priesters aus. Erst später entwickelt sich ein besonderer Priesterstand.

Eng verknüpft mit ihrer Sonnen- und Mondverehrung ist die Pflege der Astronomie, wie bei den
nordischen Germanen. Hier wie dort werden zur Bestimmung der Jahreszeiten Steinkreise, aus Steinsäulen
bestehend, aufgestellt. Sie sinden sich heute noch, wie
die Ausgrabungen ergeben haben, in Borderasien bis
hinauf nach Aordschottland und Scandinavien.

Als gemeinsames religiöses Symbol findet sich bei allen germanischen Stämmen auch in Vorderassen und auch auf der Insel Kreta das Hakenkreuz (Abb.13) auch Sonnenrad genannt, das auf die Religion des Od-in hinweist und die Doppelaxt des germanischen Donnergottes Thor (Abb. 4).

Gemeinsam sind den nordischen und vorderasiatischen Germanen serner die Aunstsormen. Man sindet in ganz Vorderasien, auch in Palästina, auf kunstgewerblichen Gegenständen, an Grabsteinen und Tempeln ausgesprochen nordische Linien-Ornamente, die nordische Schlangenlinie, die nordische Doppelspirale, Zeichnungen der nordischen Labyrinthe, das nordische Sonnenstägelrad (Albb. 31), so auf dem Grabstein des Salmanassar.

Von Aorden hatten die Germanen die uralten nordischen Aunen mitgebracht. Es entwickelte sich in ganz Vorderasien dis nach Aegypten hinab ein ziemlich gleiches Schriftwesen. Bei allen Germanenstämmen Vorderasiens, auch in Balästina, wurde zunächst die uralte unbeholfene Hieroglyphenschrift, dann die ente wickeltere Reilschrift gebraucht.

Die ganze Literatur der vorderasiatisch-germanischen Stämme zeigt ihrem Inhalt nach, eine große Qeber= einstimmung. Gemeinsam find die altnordischen Sagen über Weltschöpfung, Sündenfall, Paradies, Sintflut (Albb. 6 und 7). Ihre Spuren reichen hinauf bis 6000 I. Die Ausgrabungen in Vorderassen Aegypthen (Elephantine und Telsamarna) u. a. die Bibliothek des affprischen Königs Affuribanibals in Rinive und die ausgegrabenen Bibliotheken in Gutha. Larfa, Erech, Babylon, Boghapföi in Rleinasten und Knoffos auf der Insel Kreta haben ergeben, daß unter den germanischen Stämmen Vorderasiens einschliehlich Balaftinas schon 2-3000 J. v. Chr. ein geistig reger Berkehr und Schriftwechsel herrschte. Reilichrift und babylonische Sprache beherrschten ichon 2000 3. v. Chr. ganz Vorderasten mit Balästina. Es ist deshalb leicht erklärlich, wenn die Geschichtsberichte der Bibel, vor allem die Bücher der Könige und Chronika mit der affprischen und babylonischen Geschichtsschreibung viel-Die in Telamarna gefundenen sach übereinstimmen. Briefe des Getafonigs zeigen, daß die Seten in Balastina und Sprien regen Schriftwechsel mit Babylon und Aegypten hatten. Babplonische Sagen wurden auch in Agppten zu Lesezwecken benütt.

Gleich war allen Germanenstämmen Vorderasiens, wie auch in Palästina und im Nordland ansangs der freie Bauernstand; gleich auch die Versassung.

Anfänglich bestand bei allen Stämmen, genau wie bei nordischen Germanen, nur ein lockerer Gauberband;

dann bildeten sich allmählich Stadtfönige, die durch Kriege ihre Macht und ihren Landbests erweiterten. Die Entwickelung der vorderasiatischen germanischen Reiche sindet ein Nachbild in den deutschen Staatsgründungen.

Gemeinsam war allen vorderasiatischen Stämmen, auch denen Ranaans, das altarische, von Morden mit= gebrachte Bodenrecht, das in weiser Berechnung auf die Höherzüchtung und Reinhaltung der arischen Rasse zugeschnitten war. Der Grund und Boden war gemeinsames Sigentum Aller. Er war dem Gotte geheiligt. Bum ersten Mal wurden die altarischen Bodengesetze und auch das germanische Sittengesetz zusammengefaßt von dem affprischen bezw. gotischen Rönig Hamurabi (vielleicht der Amraphel der Bibel (Genesis XIV) 700 Jahre v. Mos. (Albb. 5). Gin Deil derselben findet sich in der Bibel \*). Das in 3. Mos. 25 angegebene altarische Bodenrecht findet sich schon 4000 Jahre v. Chr. in Sumerien. "Das Befet ift also nicht durch Mose gegeben", sondern bestand schon Tausende von Jahren vor Moses bei den germanischen-vorder= assatischen Stämmen und ist ein Produkt germanischer Beistesarbeit ichon vor dem Licht der Geschichte.

Auch Heldengedichte und religiöse Lieder sinden sich bei allen germanischen Stämmen Vorderastens in sast gleicher Weise. Sie sind gemeinsames geistiges Sigentum der blutsverwandten Völker. So sind die biblischen Psalmen den viel älteren asprischen, babylonischen und sumerischen Psalmen außerordentlich ähnelich, wenn nicht ihnen entnommen. Es ist unangebracht die vorderastatische, vieltausendsährige großartige Kultur

<sup>\*)</sup> sein Seseh enthält im wesentlichen die Grundzüge des nordisch-arischen Bodenrechtes. (G. Prof. Dr. Hans Fehr: "Hammurabi und das seelische Recht." Bonn 1910.)

nur einigen vorderasiatischen Stämmen zuschreiben zu wollen. Alle haben an ihrem Teil daran mitgeschaffen, auch die Goten in Palästina. Verschiedene Geschichtsschreiber halten die Kultur Aspriens und Babylons 2400 v. Shr. für eine sumerische, andere für eine tanaanitische, andere die in Kanaan für eine babylonische, andere für eine gethitische. Das beweist, daß



Abb. 5. ftonig hamurabi.

die Grenzen der germanischen Stämme und ihrer Kultur in Vorderassen so schwer zu ziehen sind, wie im heutigen Deutschland. Jeder Stamm war der gebende und nehmende Seil. Die höchste Kultur Vorderassens war schon 3000 Jahre v. Chr. höher als die slavische im Mittelalter. Wie weit die Kultur der vorderasses ischen Soten sich entwickelte, sieht man unter anderem auch daran, daß dieselben bereits vor Moses ein sehr entwickeltes Rechenspstem hatten, das Decimalspstem

tannten, einen Kalender mit Schaltjahren befahen und schon 3000 Jahre vor Moses eine hochwichtige sozialhygienische Einrichtung, den siebenten Wochentag als Feiertag, schusen, was die jüdischen Geschichtssällscher
natürlich ihrem Moses und ihrem Jahve zuschrieben,
Das Denken der Goten von Sumerien bis Kanaan
und Agypten war ein mathematisch-geschichtliches, ein
wissenschaftlich-philosophisches, es trägt völlig modernen
deutschen Charakter, weil sie gleichen Blutes mit uns waren.

Prof. v. Pflugk-Hartung stellt in seiner Weltzgeschichte \*) sest, daß ein einheitliches arisches Arvolk in Rleinasten, Iran und Indien keine Hypothese, sondern eine erkennbare geschichtliche Größe ist. Noch im 17. Jahrhundert v, Shr. bestand nach ihm eine weitgehende sprachliche und religiöse Einheit der Arier. Nach den Ausgrabungen im Orient geht die arische Kultur Vorderasiens weit dis in 7. Jahrtausend v. Shr. zurück.

Die Kultur Vorderastens war eine Semeinschaftstultur und kein germanischer Stamm konnte sich derselben entziehen, jeder blieb mit derselben in Fühlung jeder schus daran und auch die germanische Literatur Valästinas ist nur ein Seil und Spiegelbild der großen germanischen Kultur Vorderastens, wie man an der Vibel sattsam sehen kann, und was auch die Ausgrabungen auf der Insel Clephantine 1911 und in Knossos auf der Insel Kreta beweisen. Das Verhältnis von Kanaan zu dem germanischen Vorderasten ist etwa das von der Schweiz zu Deutschland. Es ist da wie dort dieselbe Kultur. In Palästina konnte sich nordische Kultur und germanische Literatur deshalb in eigentimslicher Weise entwickeln und erhalten, weil Kanaan nach allen Seiten hin abgeschlossen war und weil die großen

<sup>\*)</sup> Allfteins Berlag Berlin.

Büge der Groberer an dem waldigen Gebirgslande meist vorübergingen.

Nach und nach vermischten sich die eingewanderten Gotenftamme mit den Boltern niederer Raffe: "Die Rinder Gottes saben nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten", wie die Bibel in ihrer knappen Art sagt. Dadurch trat eine Entartung der nordischen Bölker ein, und dies umsomehr, je weiter südlich ein Stamm gewandert war. "Das Dichten und Trachten ihres Herzens wurde bose." Die Erde wurde voll Frevels und die Folge davon war, daß entartete Stämme von unbermischt gebliebenen nordischen Stämmen unterworfen wurden und immer neue Staaten entstanden wie auf einer abgestorbenen Sumpfvegetation eine neue wächst. Gine andere Folge war aber auch, daß durch die Rassenvermischung die Verschiedenheit der germanischen Stämme in Vorderassen in Sprache, Rultur Sitte und Geset immer größer wurde, je nach der Menge der Beimischung niederrafsischen Blutes (Babylonische Sprachverwirrung), und daß manche der eingewanderten Germanenstämme nach und nach vom Schauplat der Geschichte verschwanden, untergingen, d. i. in niederrassige, bell- und dunkelbraun gefärbte törperlich, geistig und stttlich minderwertige Bölker (Araber=, bei den Allten "Ari = abi" genannt, Gemiten Aanpter) verwandelt wurden, Je nach der stärkeren Beimischung dunkelrassigen Blutes gingen der Verfall und die Erstarrung ihrer Kultur rascher vor sich. Wo nicht neue germanische Bölkerwellen nachströmten und das Blut aufhellten, wo sie nicht der Kultur neues Leben einzuhauchen vermochten, da blieb sie steben wie in Aleandten und Indien, weil die dunkelfarbigen den

eingewanderten lichtfarbigen, adeligen Ariern hundert= und tausendsach an Zahl überlegen waren. Wohl saben weiterblickende, erleuchtete Denker und Führer ihres Volkes das rettungslose Antersinken in der schwarzen Flut voraus, sie suchten auch den Verfall durch strenge, sehr weise Kastenordnungen, wie in Aegypten, Perfien und Indien (siehe das Gesethuch des Manu) aufzuhalten; auf die Dauer war es jedoch vergebens. Geschlecht der Weißen, Edlen, Glanzenden, der Gotteslöhne versank in den Wogen des ringsum brandenden schwarzen Meeres und mit ihnen die glänzende arische Rultur, die wir heute noch als alte "orientalische"(!!) be= wundern. Gin graufiges Schickfal, der Bölkertod, kam über die Gotenstämme Vorderasiens, die Strafe für die Erbfünde, d. i. für die Bermischung mit ben schwarzen Menschenrassen! Gin erschütterndes Flammenzeichen für ihre germanischen Stammesbrüder in Aordland, die auf dem folgenschweren Wege der Raffenvermischung, d. i. der Rassenverschlechterung und damit des Rassentodes find! Aur Rassenreinheit und Rassenhöherzüchtung vermag uns Deutsche und Germanen vor einem ähnlichen Schickfal zu bewahren. Das inhaltsschwere Wort Josuas (Josua 23, 12 u. 13) gilt auch für uns Deutsche. Es ist der Brennpunkt, das A und O jeder staatspolitischen Weisheit.

Damals sand in Borderasien derselbe Borgang statt, wie während der historischen Bölkerwanderung. Am kräftigsten und längsten, weil am reinsten erhielten sich die Germanenstämme in den nördlichen Gebirgszgegenden Borderasiens, weil dort wegen des kalten Klimas keine oder wenige Schwarze wohnten, so im Kaukasus bis heute, im Araratgebirge, im Taurus, im Libanon und im gebirgigen nördlichen Balästina. Heute noch sindet man in diesen Gegenden blonde blauäugige

Bolksreste und in uralten Grabdolmen nordischer Herkunft germanische Langschädel (Abb. 1).

Anunterbrochen aber strömten Jahrtausende hindurch germanische Scharen von Norden her durch die Basse kaukasus nach Süden bis herein in die historische Zeit. Die Geschichte der Germanen ist ein sortwährendes Wandern und Kolonisseren in aller Welt nach dem Worte des altgermanischen Geschichts- und Sagenduches Mos. 1: "Füllet die Erde und machet sie euch untertan."

Chrus hatte gegen die einwandernden Geten und und Massageten zu kampfen. 716 b. Chr. drangen Scharen von Rimmerern und Styten im Berein mit Trierern und Teufrern aus Deutschland in Alfibrien Der Rönig Sargon ftarb 705 im Rampfe mit ihnen, worüber Jesaias ein schwungvolles Freudenlied anstimmt (Jes. 14, 4-21). 670 hatte Alfuribanibaal gegen neue Heere ber Rimmerer unter Theuspal (= Lichtapti) zu fämdfen. 650 plünderten fie Ephesus. Salmanaffar besett 722 b. Chr. Samaria mit Goten (von den Juden mit dem Schimpfnamen Suti = Sojim(= Soten) belegt) aus Rutien am Banfee (A-ariafee) und wenige Jahrhunderte v. Chr. dringen noch Galater ober Relten - Gallier - Gallilaer in Rleinasten und Sprien ein. Die Odpffee X 82-86 und XI nennt als Heimat der Kommerer das Nordland, wo Sag und Racht sich kaum untericheiden; (vergl. Rimrisham in Schweden, Chimmerland = Rymberland in Danemark, Rimberley und Sumberland in England). Griechische Schriftsteller bezeichnen Schthen und Saken (Sachsen!) als gleichbedeutend mit Rimmerern (Rymbern!) und Chatten oder Rethen (Hethiter!) = Soten (Albb. 10). Golde tamen ichon 2240 b. Chr. nach Babylon und aus den Berichten der Bibel und nach vorhlstorischen Forschungen zu schlieben schon zur Steinzeit nach Kanaan (Ketaan). Nach den griechischen Geschichtsschreibern Diodor, Plutarch, Strado und Posisdonius ist die Heimat der Kymmerer Deutschland und Standinavien. Das stimmt mit der Bibel überein. Nach den Kymmerern ist die Halbinsel Krim benannt.



Abb. 10. (Gothlicher) Hettillicher Arieger mit der Spihmühe umd dem Aurzichwerte der Shythen (Sahen) und Lanze und autwärts gebogenen Bergichuhen, Lanze und Schild. (1500 v. Chr.)

Man sieht also, daß das ganze Borderasien, einschliehlich Kanaan, ein germanisches Kulturland ist und seit 10000 Jahren v. Chr. \*) mit germanischen Soten besiedelt wurde und daß die dortige Kultur der

<sup>\*)</sup> vgl. hiezu Seite 29.

eingewanderten Herrenschicht eine durch und durch germanisch-deutsche ist. Was aber im biblischen Valästina an Rultur und Schriftwesen vorhanden ift, das wurde bon den Germanen icon lange por den Juden geschaffen, bon diefen aber als ihr Werk ausgegeben, durch eine unglaubliche Fälschung der Bibel und Weltgeschichte. Die jüngsten Ausgrabungen in Borderasien. Valästing und Agypten beweisen es. Wie von den jüdischen Brieftern Geschichte gemacht wurde zur Berherrlichung ihres Judengottes Jahre und zur Berherrlichung ihrer Macht, davon ein kleines Beispiel: Sanherib mußte nach der affprischen Geschichte die Belagerung Zerusalems aufgeben, weil nordische Scharen in sein Land einbrachen. Die judischen Priester fälschen die Geschichte also um: Ihr Gott Jahre hat auf ihre Fürbitte in einer Nacht durch einen Engel 180000 Mann des Sanberib (altnord. = sein Heerbann) getötet.

Man ist nicht nur in der Lage, den vollständigen Zusammenhang der Kultur Kanaans und deren germanische Natur aus den Ergebnissen der geschichtlichen und archäologischen Forschungen nachzuweisen, sondern auch aus der Bibel. Die jüdischen Priester haben an den Literaturerzeugnissen der Germanen in Kanaan unsendlich viel für ihre Zwecke gefälscht, auch die Fälschungen geschickt verdeckt, doch nicht so gewandt, dah man sie nicht als solche erkennen könnte.

Die Bibel selbst soll Zeuge sein, daß alles, was wir an der Bibel verehren, von unseren germanischen Vorsahren in Kanaan stammt und nicht von den Juden, die unsere Stammessgenossen in Palästina unterdrückt, ihre Kultur sich angeeignet und sogar ihren Kuhm und 34

Namen Ifraeliten ") gestohlen haben bis auf ben heutigen Sag.

Die Bibel selbst, dieses in seinen besten Seilen ehrwürdige Denkmal altgermanischer Rasse-Rultur und arischen Geisteslebens, möge dazu helsen, den alten undurchdringlichen giftigen Rebel, der Deutschlands Gaue schon seit 2 Jahrtausenden bedeckt, zu verjagen und die Ketten, mit denen die germanischen Staaten gefesselt sind, zu zertrümmern.

Was jagt nun die Bibel über die Hertunft der riesenhaften nicht jüdischen Ginwohner des Landes Kanaan und über die Herkunft der Rultur dortselbst?

Nach den Berichten der Bibel sind die ersten Menichen "Gottes Rinder", "Gottes Söhne", und wohnen am Sige der Götter in einem Paradies d. i. in dem Asgard (as = ein Gott, gard = Garten) oder Midgard (Garten in der Mitte der Welt) der germanischen Sötterlehre. Die Bibel bezeichnet auch Helden und Gewaltige (Fürsten und Könige) als Göbne der Götter. (Die germanischen Könige nannten sich Asen = Gotttessöhne.) (Mos. I.) Auf die germanisch-nordische Heimat dieser Sage deutet auch der Apfelbaum im Garten Sden bin (Couna-Iduna, Garten der germanischen Göttin der Fruchtbarkeit; seine 4 Strome (die Rheinmundungsarme?) entsprechen den 4 Strömen des biblischen Edens); denn der Apfel ist ein nordisches Gewächs, das in den südlichen heißen Gegenden nicht gedeibt. In Asgard oder Midgard, dem Paradiese oder Sden der Bibel, leben die Arier oder Rinder

<sup>\*)</sup> In Sachsen gibt es uralte Bauernfamilien, welche ben vorchristlichen und vorsubischen Aamen Israel tragen.

Sottes ursprünglich mit den Asen oder mit Gott zusammen in völliger Anschuld und Sottähnlichkeit. Sie hatten sich noch nicht mit den Kindern der Menschen d. i. mit niederen, tierähnlichen Südpol-Menschenrassen vermischt. Als diese geschlechtliche Vermischung eintrat, da verschwand der Justand der Glückeligkeit, der Sünd-losigkeit, Anschuld und Reinheit. Die Kinder Gottes, die Asensichne, hatten von dem Baume der Erkenntnismitten im Garten genossen (Albb. 6). Dieser Baum ist nach



Abb. 6. Der Sündenfall nach altbabyionischer Darstellung (ca. 500-1000 ). v. Mosco).

der germanischen Mythologie der Baum Jggdrafil oder die Weltesche. Es ist der Baum, der das Selbstebewußtsein, die Selbsterkennung des Menschen bedeutet. Nun wurden die Kinder Sottes gewahr (sie erstannten), daß sie mit der Rassenmischung eine große Sünde begangen und sich gegen ihren Sott und gegen sein Rassengesch schwer versündigt hatten. Es kam die Scham über die widernatürliche Befriedigung des Seschlechtstriebes und die Verbastardierung ihres edlen Blutes und sie versteckten sich aus Scham vor Sott im Sarten. Die nachwachsenden Seschlechter wurden insolge der Rassenvermischung körperlich entsartet, sittlich verwildert, minderwertiger, voll von Versartet, sittlich verwildert, minderwertiger, voll von Versartet.

brechen und schlechten Taten; die Erde wurde voll Frevels. Die Erhfünde kam über das Ariergeschlecht.

Rassenvermischung hat immer den körverlichen sittlichen und geistigen Niedergang eines höheren Bolkes zur Folge. Gott sucht diese größte aller Günden an den Rindern beim, und so wurden die Afensöhne zur Strafe für ihre geschlechtliche Verirrung aus dem Gottesgarten Sden vertrieben, und der Cherub (= die Walfüren, Walcherubim, Walfürubim Wodans) ließ fie nicht mehr hinein (Moj, I. 3.) Für das durch Rassenvermischung entnervte und entfittlichte Geschlecht kamen schlechte Zeiten. Der Arier (Abam = Armensch, Edelmensch) konnte die Herrschaft über die unterworfene dunkelrassige Bevölkerung, die sich rascher als er vermehrte, nicht mehr aufrecht erhalten. Er mußte nun auch schwer arbeiten, er mußte im Schweiße seines Angesichts sein Feld selbst bebauen. Die weiße arische Frau aber mußte mit Schmerzen ihre Rinder gebären, denn bei einer Mischlingsehe wird das Gebären der Rinder immer schmerzhaft und lebensgefährlich. wurde Sva (= Armutter), die die große Sünde begangen hatte, sich Dunkelrassigen geschlechtlich hinzugeben, für ihre Sodfünde mit Vertreibung aus Asgard und mit Schmerzen gestraft. Sie, als die nunmehrige Frau eines Niederrassigen, war auch nicht mehr wie beim Arier die frouwa oder Sarai d. i. Herrin oder Fürstin, die aleichberechtigte Gattin des arischen Mannes. sondern die Sclavin des Dunkelrassigen: "Er soll dein Herr sein, und bein Wille soll deinem Manne unterworfen sein!" so lautete der Fluch des altarischen Gottes, der Raffenverbastardierung mit schwerer Strafe bedroht und bei Goa d. i. den grifchen Söchtern in Erfüllung geht.

Die Schuld an diesem großen Anglück der Rassenvermischung und Verschlechterung, die immer eine
weltgeschichtliche Katastrophe für ein Volk höherer Art
bedeutet, soll nach altgermanischer d. i. biblischer Ans
schauung die Schlange im Garten Sen haben; d. i.
die altnordische Midgardschlange, die die Sonne in
den Wintermonaten in die Anterwelt hinadzieht und
dort gefangen hält, bis dieselbe im Frühling nach drei
sinsteren Monaten an Ostern (Ostara) aus ihrem
Wintergrabe wieder ausersteht, nachdem die Schlange
vom Sonnengott (Marduk bei den Babyloniern) bestegt
worden ist.

Durch die Kassenberbastardierung entstanden, wie auch jest noch, verschiedenartige Kinder (Bölfer). Die arischen Nachkommen wendeten sich dem Ackerbau zu, waren ruhig und fromm, seshaft und friedlich; die Niederrassigen dagegen waren unstät, von Handel und Jagd lebend, rachsüchtig, südlich-leidenschaftlich. Häusige Bruder- und Bürgerfriege entbrennen: Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Für den erschlagenen Arier Abel erhält Adam den höherrassigen Sohn Seth, der nach Worten der Bibel "seinem d. i. Irmins (Iri = mins) Bilde ähnlich war". Mord und Sodschlag wüten zwischen und in dem entstandenen Völferbrei, wie noch immer in der Weltgeschichte zu sehen war, wenn eine Verbastardierung eines höherrassigen Volkes stattsindet.

Die schlechten Folgen der Kassenmischung wurden immer größer; die Kinder Gottes, die Arier, vergaßen ihre Hertunft, Sitte und Keligion, nahmen dunkelrassige (Aeger-) Weiber, "Kinder der Menschen" zu Weibern, "welche sie wollten". Das Kassenchaos, die Kassenent-artung und mit ihnen die Sittenlosigkeit, "der Menschen

Bosheit" wurde immer größer, und "alles Dichten und Trachsen ihres Herzens wurde böse immerdar", so daß den rassebewußten Arier ein Efel überkam vor der großen Flut des widerlichen, körperlich, sittlich und geistig verkommenen, unschönen Nachwuchses.

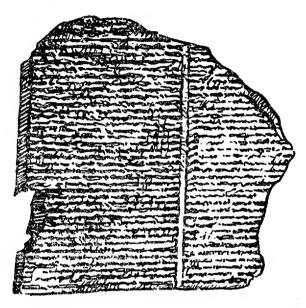

Abb. 7. Babylonifche Tontzfel mit dem Sundflutbericht. (500-1000 1. v. Mofce)

Alls die Rassenberderbnis am höchsten gestiegen war, da brach auch eine Weltkatastrophe über die unglücklichen Bölker herein. Sine letzte Siszeit (große Flut = Sintstut, \*) (Abb. 7), verbunden mit außer-

<sup>&</sup>quot;Aach der Balian'schen Aingtheorie durfte damals der lette der die Erde umgebenden Dunstringe auf diese niedergegangen sein und die Siszeit veranlaßt haben. Die Erinnerungen der Arier an diese Schreckenszeit sanden Ausbruck in der Sündssutgage.

gewöhnlichen bäufigen Niederschlägen räumte mit dem entstandenen nichtsnutigen Gefindel gründlich auf. was von den Aeberlebenden als gerechte Strafe für die Sünde der Rassenvermischung angeseben wurde. Die fräftigsten Menschen, die Arier, überstanden die Eiszeit, und Noah, nach dem urchaldäischen Heldenlied des Hafisathra und Gilgames der gehnte Rönig einer Donastie von Archaldäa (Archaldium = Arfadium = Ararkadium = Arkedium oder Argotenland) stellte das altarische rassenhygienische Gesek, den alten Gottesbund wieder her, verbot die Rassenmischung und baute dem Herrn einen Altar d. h. er führte den alt-arischen Gottesdienst wieder ein (Mos. I. 8). Darauf rubte auch der Segen des urgermanischen Gottes: "seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan!" (Mos. I. 9). Der arische König Noah = Hafffathra, etwa 4000 Jahre b. Chr. hatte seine Burg (altnord. und schott, arc = Arche) am Ararat = Aria=rata, d. b. Sits der Arier und Alen. dem vermeintlichen Götterberge der dort wohnenden Arier. Noa-Hasisathra ist ein altaotischer Nationalbeld: sein Spos ist das merkwürdigste Nationalepos, die großartigste aller menschlichen Dichtungen. Er ift zur Rettung des arischen Menschengeschlechtes bestimmt und rettet als großer Staatsmann sein arisches Bolk mit Bilfe einer neuen Verfassung bor der Bölferflut der Niederrassigen, indem er sich mit seinen Goten in das unzugängliche, den Schwarzen klimatisch verhakte falte Araratgebirge zuruckzieht. Seinem großartigen Spos ist die biblische Erzählung über Noah fümmerlich nachgebildet.

Aach I, Mos. 10 waren die von Aoah kommenden Bölker Japhet (Japetos d. i. Jupiter, also **Gottes** 40 Rinder), Ham und Sem. Aur das Volk Japhet (Jusipeter, Asspeter in Deutschland) erhält sich rassenzein, bleibt reinarisch und im Aorden auf dem Sebirge Ai-ari und Assari (Raschiarigebirge) sizen. Die Völker Sem und Ham bezeichnet die Bibel als Mischevölker, die den Süden besetzen. Daher erhält Japhet den Segen und die Verheißung, daß er die anderen Völker überwinden werde, daß er in ihren Hütten wohnen und daß Ranaan sein Knecht sein werde. Die Erfüllung dieser auf Aaturgesetzen beruhenden Verzeisung beweisen Seschichte und Segenwart.

Japhets Söhne d. i. die von den Ariern abstammenden Volksstämme sind nach der Bibel die Gomer (affor, Gimri Gimirai, d. i. Kimmerer) genannt, als deren Beimat von den griechischen Geschichtsschreibern Strabo, Herodot (dieser nennt sie auch Stothen = S Goten) und vom Talmud — Feruschalmi und in einem aufgefundenen ägyptischen Tellselsamarna Brief (1500 v. Chr.) ausdrücklich das heutige Deutschland und Danemark bezeichnet wurde, und die schon vor Moses in einer sich wiederholenden Bölferwelle Borderasien mit Rangan überschwemmten. Szechiel (38) kennt sie noch als mächtiges Bolk. Bekannt ist der Ginfall der aus Dänemark stammenden riesigen Rimbern (Gimri -Gomer) im römischen Reich 102 v. Chr. (ein dänischer Rönig der Vorzeit bieg Gormer). Bu den Göhnen Tabbets gehören ferner die Magog (nach den Berichten der Bibel im äußersten Morden in Sfandinavien, "an den Enden vom Mitternacht", den britisch=dänisch= scandinavischen Inseln wohnend), die Madai (Meder), Japhan, Jubal, Mesech d. i. das Volk Moscher der Griechen, und Diras (Wolf des altnordischen Gottes Thor). Tubal wird als "Meister in Erz und Gifen-

wert" bezeichnet, also als ein Bolt, das Gisen und Bronze meisterhaft zu bearbeiten verstand; auch das beweist die Herkunft dieses Wolkes von Aorden; denn die Germanen sind nachweislich die Erfinder der Bronze und des Eisens. Als Söhne von Somer d. h. als Stamm der germanischen Rimbern werden auch bezeichnet die As-kena (Germanen des Nordens, auch nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus) = Alenfinder. v. As = Abkürzung von Asen und nord. mundartl. kendefina = Rindern mit Auslassung des d. Siehe das Wort Standinavien (von S = Endlaut des Borwortes As und Renavien = Astenavien, Land der Askanier oder Askenier der Asenkinder; vergl. das Fürstengeschlecht der Askanier in Brandenburg). Nach Homer hieß ein Führer der phrhaischen Askanier Asfanios. Japhets Nachkommen sind auch die Riphat (Ribuarier) und Thogarma d. i. Germanen des Thor (vergl. den Namen der Stadt Chorma = Gorma = Germani in Balaftina). Berwandt find vielleicht die Socharen, die sich schon 160 v. Chr. an der Grenze Chinas ein Reich mit eigenartiger Kultur und westindogermanischer Sprache schufen; vielleicht auch die Bewohner des Königreiches Tugrisch nördlich von Anur, 1000 v. Chr.

Bon den Volksstämmen der Arier, die vom armenischen Hochland weiter nach Osten und Süden bis nach Agypten hinein wanderten und sich weniger rassenrein erhielten, als die im Gebirgsland und im Aorden verbliebenen Arier nennt die Bibel u. a.: Die Asserier (As-urier), Zidonier (von Zius, dem nordischen Gott der Germanen) Hethiter\*) — Reten (Abbildung 10),

<sup>\*)</sup> Dem Afrologen Fror. Hrogen ist es gelungen, die Zugehörigkeit des Hethitischen zum Indogermanischen mit aller Sicherheit nachzuweisen.

ägnpt. Retha, Geder d. i. derfelbe Ausdruck für die Soten in Ranaan, die auf uralten hethitisch=gotischen Denkmälern mit dem caratteristischen Suevenschopf abgebildet und nach äghptischen Berichten, sowie auch ägpptlichen Bildern als blond, blauäugig, schlankwüchsig und langschädelig erscheinen, also ausgesprochene Germanen find. Ihr Aussehen auf diesen uralten Dentmälern entspricht völlig dem der spismützigen, behosten Kimmerer und Schthen (Abb. 10); dann Jebustter, Emoriter (vom altnordischen emoz), die blonden Edomiter, deren Stammbater Gau im A. T. ausdrücklich als rötlich (blond) sadmonil bezeichnet wird; Arki = Ariiki (wahrscheinlich Nearii in der Nähe von Ar), dann Arpadi (Ariavadi in Berssen), die Zemari = Gemari = Sumari = Sumerier, die Glam, Affurier, Arphachsad = Aria patichad (Verser), Ludi (Lydier), Aram (Ariam, Araimanier), Amoriter und Midianiter als Rachkommen des gotischen Königs Lot aus Gutia = Gotia in Armenien (Ariamanien). Das sind sämtlich aripaermanische Stammesnamen. Bezeichnend ist, daß das Schönheitsideal des nichtjüdischen Hohenliedes, das germanisch ist weiße Hautfarbe, goldnes Haar, blaue Augen sind.

Die Bibel bezengt also ebenfalls ause brücklich, daß die genannten Bölker in Bore berasien und Palästina, d. i. ihre kulturbringende Herrenschicht, arischer Abkunft waren und zwar nach ihrer germanischen Sagenwelt von Standinavien (Thogarma)\*) eingewandert sind. Das stimmt mit den Ergebnissen der prähisto-

<sup>\*)</sup> du Standinavien - Affentinderland muß auch Deutschland gerechnet werden.

rischen Forschungen, (vergl. Hesekiel Rap. 38), wo von der gewaltigen militärischen Macht der Germanen im Mitternachtlande = Nordlande gesprochen wird). Aralte Gemälde in ägyptischen Gräbern zeigen uns die Rutenu, 1700 v. Chr. (d. i. die Roten, Blonden) und die Amoriter, 1500 b. Chr., (äappt, Amar oder Amaour) Hetiter (Goten) und Philister mit weißem Gesicht, blauen Augen und blonden Haaren, demnach als echte Germanen. Gine betitische = fetische (gotische) Rönigetochter Gisi, welche der ägyptische König Amenophis III. beiratete, wird mit blauen Augen und blonden Haaren abgebildet. Ginen Bolksstamm in Rangan nennt die Bibel selbst die blonden Horiter (b. hebr. Chor = blond). Chorim = die Blonden. Die Amoriter (nach den Reilschrifttäfelchen von Tel el Amarna Amurra genannt) sind nach Benka Horiter in der Gebirasgegend von Seir. Refaimiten, "das Bolf der Riefen". Zanzummim und Jebusiter waren nach Venka Stämme der germanischen Schthen, die schon 5 Jahrhunderte vor Moses in Sprien und Valästina einwanderten, und die dort vorgefundenen Grabdolmen errichteten. Die ägyptische Geschichte berichtet uns, daß der ägyptische König Ramses II. Chetaland, d. i. richtiger geschrieben Getaland, Götaland (Balästina) um 1297/96 b. Chr. wegen des tapferen Widerstandes der mit eisernen Kriegswagen (s. Abb. 31) ausgerüsteten gotisch germanischen Bevölkerung nicht erobern konnte und deshalb mit dem gotischen Fürsten Retha = Göta Frieden schließen mußte. Der Friedensvertrag auf filberner Safel ist noch erhalten. Er spricht ausdrücklich vom Chetaland Kanaan. Nach den Ergebnissen der neuesten Ausgrabungen in Kanaan besaken die Goten dortselbst ichon vor Mojes eine hobe Rultur.

Eroß der Wiederherstellung der altarischen Rassengesetz zur Reinerhaltung der Rasse durch Hassarassen Poah hat die Verbastardierung mit den Kindern der Menschen oder den Kindern der Finsternis zugenommen. Sprache, Sitte und Religion verschlechterten sich und das Volk wurde unsittlicher, seine Sprache viel durchsetzt mit Wörtern und Lauten der von den Vermanen unterworsenen und mit ihnen verschmolzenen niederzassssischen Völker. Es entstand eine "babylonische Sprachserwirrung". Neue Sprachen bildeten sich, ein ähnlicher Vorgang wie zur Zeit der historischen "Völkerwanderung".



Abb. 8. Ruine der gotischen Stadt Ur in Chaldka.

Die reine, dogmen- und bildlose Gottesverehrung der Arier artete in Fetisch- und Dämonenglauben süd- licher Aegervölker aus. Das Zusammenleben zwischen den immer verschiedener sich gestaltenden Völkern wurde unerträglich wie die schöne Sage von der babhlonischen Sprachverwirrung andeutet. Reiner verstand mehr des anderen Sprache; die ursprünglich germanische Sitte, Sprache und Religion waren vermischt und verdorben.

Da entschloß sich Abram, (= Aberahn = ber älteste Ahne) ein germanischer Stammesfürst aus Ar in

Shalbäa, (= Akadien, Getanland, Gotenland), nach dem Buche Sirach 44 ein germanischer König, wie auch Enoch und Noba, nachdem sein Vater und ein Teil seiner Stammesgenoffen dem widerlichen Bötenund Fetischdienst der unterworfenen Negervölfer buldigten und den einen ewigen Gott der Arier verlaffen hatten, dem unerträglichen Zustand ein Ende zu machen und mit seinem kleinen Bolksstamme nach Guden in das ichon bekannte, aber noch ichwach besiedelte, abgeschlossene und für seine Zwecke daber ausgezeichnet günstige Land Ranaan zu wandern und dort ein großes germanisches Bolf zu bilden durch Reinhaltung von Vermischung. Es sollte dem altgermanischen Gotte und altgermanischer Sitte und Art treu bleiben. And in der Sat haben seine Nachkommen, wie uns die Bibel berichtet, eine durchaus germanische Rultur gegründet, was in den nachfolgenden Raviteln bewiesen werden soll.

Albram (Der Name Abram findet sich oft in altzgermanischen, altbabylonischen und altägyptischen Texten) selbst huldigte durchaus arischen Anschauungen. In Kanaan trisst er nach den Berichten der Bibel verzichiedene Gotenstämme an: Hethiter — Reter — Geder d. i. Goten, Dan — Dänen, Asser — Asser — Heter — Geder d. i. die Blonden.

Abraham wohnt friedlich unter ihnen, zuerst im Hain More (Waldmoor), dann im Hain Mamre zu Hebron-Rirjadjearim, also am Sitz der Arier, an dem Berge, der ihr Heiligtum trug. "Er predigte dortselbst im Namen des Herrn", d. h. er suchte arische Art, Zucht und Sitte unter seinem Volkund den ihm verwandten Stämmen zu erhalten. "Er baute auch dem Herrn einen Altar" d. h. er suchte den Gottesdienst der Arier wieder herzustellen und opferte nach altarischem Gebrauch als König und Hoherpriester.

Albram ift bestrebt, sein Bolf reinrassia au erbalten. Hagar und Jimael treibt er aus, d. h. alle Bastardvölker veriaat er nach Güden und sorat dafür, daß seine Nachkom= men Frauen aus dem Norden, aus reiner arischer Rasse erbalten. Die arischen Rassengesetze will er streng aufrecht erhalten: dann soll er nach altnordischen Verheißungen durch Rat ein großes Wolf werden, d. h. durch den Sobn seiner arischen Frau G-arai = Fürstin, Herrin, Weife, Edelgeborene. Wenn die Nachkommen Abrams an diesem arischen Rassengesets, dem göttlichsten und wichtigsten aller Gesetze, festhalten, dann werden ihre Nachkommen wie Sand am Meer werden und die Welt beherrschen. Mit Albram wanderte nach Mose I. in Balästina auch Lot ein, nach dem Zeugnis der Bibel ebenfalls ein germanischer Gaufonig aus dem Bebiete der gotischen (hethitischen) Mitani. Bon ihm stammen die blonden blauäugigen Amoriter und Midianiter ab. friegsluftige Gotenstämme und vorzügliche Ein Stamm der Amoriter waren die Acterbauern. riestgen Enakim (d. i. die Ginzigen, Auserlesenen).

Albram ist ein Zeitgenosse des urchaldäischen Königs Kuturlaumur. Er kennt das Land Vorderasien vom armenischen Hochland an bis nach Agypten hinein und hält den Verkehr mit seinen nordischen Stammesgenossen aufrecht. Auch in späteren Jahrhunderten bleibt derselbe bestehen. Der Prophet Ezechiel kennt Assur (Assprien) und preist (Kap. 31,3) dessen Schönheit und Fruchtbarkeit. Jonas wandert zu den stammberwandten Assuriern nach Ainive, um dort zu predigen. Jesajas kennt den Judentempel in Agypten (auf Elephantine) mit seinen Toren (Jes. 19. 18. 19). Reger Schristwechsel, auch Handelsverkehr herrschte zwischen den israelitisch-gotischen Königen und dem stammberwandten

Norden, wie Geschichte, Archäologie und Bibel beweisen. So bestätigt aufs Deutlichste die Behauptungen der geschichtlichen und archäologischen Forschung, daß die Israeliten (von Isra = Alfra und el = al d. i. die Glänzenden, also die ausgezeichneten Sohne der Alen, im Gegensatz zu den Dunkelfarbigen, Niederralfigen und Juden) germanischegotische Stämme und keine Juden gewesen sind, die von Aorden ber einwanderten und in Ranaan eine hohe eigenartige Rultur ichufen, die später von den Juden fälschlicherweise für die ihre ausgegeben wurde. Der Raffengegensak zwischen Juden und den von ihnen in wirtschaftliche Abhängigkeit gebrachten nordischen Alrein= wohnern (Samaritern und Galiläern) war nach der babblonischen Gefangenschaft so groß, daß eine She zwischen ihnen als unmöglich galt. Mit gesundem Raffeninstinkt suchten sich die germanischen Einwohner der Rückfehr der Juden aus Babylonien zu widersetzen und den Wiederausbau der jüdischen zinskapitalistischen Zwingbura Aerusalem zu verhindern. 11/2 Jahrhunderte v. Shr. war der rassische Anterschied noch so tiefgehend, daß die wenigen in Galiläa eingewanderten Auden von dem Maffabäer Simon nach Judaa zurückgeführt wurden. Galiläa war also noch 150 Jahre vor Christus judenrein. Bis in die Zeit Christi herein bestand der schärfste Rassengegensat in Balästina. "Die Zuden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern", bekannte die Samoriterin am Jakobsbrunnen Jesus gegenüber. Mit Berachtung blickte der Jude auf die germanischen Samariter und Galiläer. "Was fann aus Nazareth Sutes kommen", war das Sprichwort der Juden. Es konnte deshalb Herodes Antipas weder durch Drohungen noch durch Versprechungen gelingen, südische Ansiedler

für die von ihm gegründete Stadt Tiberias am See Genezareth zu gewinnen. Bon Saul bis Herodes läht sich der Rassengegensat versolgen. Der Germane Saul unterliegt jüdischer Hinterlist und Sücke. Jerobeam will den germanischen Norden von der jüdischen Zinsestnechtschaft befreien. Anaushörkich toben die Rämpse zwischen Norde und Südreich, ihre Grundursache ist immer wieder die rassischen Verscheichenheit der nordischen Kulturträger Palästinas und ihrer kapitalkräftigen jüsdischen Anterdrücker.

## III.

## Germanische (arische) Namen im biblischen Rangan.

Gine Menge Orts- und Versonennamen deuten auf die arische Abkunft der nicht jüdlichen Israeliten hin.

In sehr vielen Namen sindet sich das Wort nordische Wort Ar, Ar, auch As. Die Bedeutung wurde unter II. dargetan.

Aria oder Aria, auch Iria = die Auserwählten, die Menichen edelfter Abtunft, die Berren, die Edelmenichen, die Gottesmenichen oder Rinder Gottes: fo nannten fich die Germanen. Arier, Aramäer = Armanen nannten fich die den Juden verhaften germanischen Areinwohner des Landes. Der Name Aramäer ist gleichbedeutend mit Armanen, Arimannen, Germanen. Es waren dies die Sdelmenschen Palästinas, welche dem Lichtgotte anhingen; sie waren die Vorläufer und Nachfolger Chrifti. Wielfach findet sich das Wort Aria oder Arier oder Ar und Als in Personens, Gaus und Ortsnamen, g. B.: Allur = Alleur; (= ber-Argott) Sach-aria; Aff-aria - Gott der Arier; Bach-urin; Alriel = aleriel; Gell-uri; Ris-aria = Stadt der Arier; Alsam = Alenstadt oder Alenheim von Als-Alsen und

altnordisch a = ha(m) = heim; Samaria = das Asensbeim der Arier, von Asham — Arier; Beth-saharia = Haus oder Hain des Saharia; I-airs = I-arias = Aries = Aries (Dies war eine germanische Freistadt); Kiriath-se-arim = Stadt der Arier im Walde oder Waldstadt der Arier auf dem Berge; Neb-Aria; I-ur d. h. in Ar; Aroer = Arier; Ar = Stadt der Arier in Moab (Ruinen dieser starken Germanensesse noch vorhanden).

Sine Stadt bei Ferusalem trug den Namen Geser oder richtiger Geter. Geter wurden aber die Goten genannt. And die neueren Ausgrabungen stellten sest, daß Geser oder Geter schon 1400 v. Shr. ein Sonnen-heiligtum der Germanen trug, das bedeutendste der bisher gesundenen, und eine sehr starke Festung war, die Salomo nicht einnehmen konnte, sondern erst durch seinen Schwiegervater, den Pharao aus Aghpten, sür ihn erobert werden mußte. Sine Stadt in Palästina sührte den Namen Gat — Got, und der Name des Stammes Gat dürste gleich sein mit Got., vergl. auch Dan.

Berschiedene zusammengesette Namen von Städten sühren das Wort bet (fumerisch und babyl. bit) — Haus oder Heim; z. B. Bet-ur — Alrhaus oder Arhaus (vergl. damit Arhus in Dänemark), also Haus des Alriers. Bet-saharia — Haus oder Heim des Saharia. Bet-Schemesch — Sonnenhaus, Sonnentempel. Bet-aras — Bet-arias — Arierhaus, Bet-lehem; Bet-rima — Haus des Gottes Raman. Bet-haemet — Tieshaus. Bet-arba — Bet-ariaba — Arierhaus. Bet-el Arver — Gotteshaus der glänzenden Arier. Bet-hakerim — Weinberghaus. Bet-gubrin — Freistadt, Heldenstadt (dort wohnten nach der Bibel Riesensamilien aus dem Geschlechte der Emim].

Berichiedene Städte und Bergnamen deuten auf die Sonnenverehrung der alten Germanen bin und auf ihre Gewohnheit, sich auf Bergen innerhalb des beiligen Rreises zu versammeln z. B.: Adummim = Versammlungsplat auf dem Berge. Rirjath-bal - Sonnenstadt, Bergheim des Bal-Baldur, miz-pa = Ort auf einem boch gelegenen Berge, auf dem ein Sonnenheiligtum der Germanen stand. Si-loa = Sonnenseuer, vom nordischen Si = Sonne und Iva = Lohe, feuer. Si-chem = Siebem = Sonnenheim von Si = Sonne und got. heim = Beim. Die Blütezeit Sichems fiel in die vorjüdische Zeit und und in die Glanzveriode der nordischen Bronzekultur. (Nach den Ausgrabungsergebnissen b. Prof. Sellin und Psaschnicker.) Bal-ad = Mondstadt; dortselbst wurde die Berechnung des Neumondes vorgegenommen. Alfta-roth = Sonnenrad. Sonnenburg, vielleicht auch Sonnenrecht von ruoth = das Recht. Betschemesch = Sonnenhaus. Bet-bal-meon = mein Baldurhaus. Gil-gal = Steinfreis. Dort war ein uraltes Sonnenheiligtum der kanaanitischen Germanen. dessen Bedeutung später. Tabor = Sonnenheiligtum. Sa-araim. Rir in Moab = Bergheiligtum, beiliger Rreis, Kingwall. Ririath-je-arim = die heilige Bergftadt, das Berg-Heiligtum der Arier. Kiriat. auch Ririak, Ririake (keltisch Rerek, Rerk, schott. Rirk, dabon unsere "Rirche") war bei den Germanen ein heiliger mit Wallringen eingefahter Versammlungs- und Berichts- auch Begräbnisplat und Zufluchts- und Verteidigungsstelle, die auch das dem Gotte geweihte Sonnen-Heiligtum trug, den Altar und die Steinfreise, die altnordischen Sonnenlabhrinthe. Solche Riri ober Ririak hatte jeder Sau und jede Gemeinde. An ihrer Stelle wurden in Deutschland in der Regel die driftlichen Rir-

den gebaut. Namen Awed und Blat aus dem Vorchriftlichen entnehmend. Val. auch "Rarmel" = Rar-mal = das heilige Mal (Steinfreis. Alltar) auf der "Spike" des Berges. Das altgermanische Kar-Spite findet sich in Hunderten von Bergnamen in Surova und Borderaffen.

Andere Namen aus Balästina von germanischer Herfunft: Fericho = Irico oder Grico = die Burg des Goten Erik. Jerusalem = Iri-salem (v. got, sal = Blück, em = Heim) = Blückstradt oder Blücksbeim der Arier. Salem — Heim des Glückes. Silo (von fil. iol = Sonne und Ion = Bura) = Sonnenburg, Asan = Alfenstadt. Sunan (v. got. suna = Sonne) = Sonnenstadt, Sonnenheim. Naa-ratha = N-aria-ratha = Sik der Arier: Abami oder Abama = Armensch = Stadt des Armenschen. Zidim = Stadt des Zi = Dis = Zius. Aljalon = Arialon = Arierburg. (Bal. Arlon = Arierburg in Subbelgien). Rimman = Both-Rimman = Stadt des deutschen Wetteraottes Ramman. Arad = Ariad = Stadt der Arier. Gilead = Heiliger Ort des Steinfreises. Endor (En-Thor? Gin Sott?). Chorma = Gorma = Stadt der Ger= Hermon = Berg des germanischen Gottes Hermin = Irmin. Manasse = die Mannen oder Männer der Alfen, also die Alfenmanner, die von den Alen Abstammenden. Gideon = Bodeon = Burg Gottes und der Goten. Rama = Ort des germanischen Wettergottes Ramman (Abb. 4). Thyrsa = Thyrsheim, Stadt des germanischen Wettergottes Thur, Hauptstadt des Königreiches Israel. Dor und Tor-Stadt des nordischen Gewittergottes Thor. Galilag = Galata d. i. Land der Galater oder Relten, eingewandert im 3. Jahrhundert v. Chr.: Redes = Gedes = Stadt der 52 -

Geten oder Goten. Kiriath-arba (v. altgot. fir; firi = Berg, Mahlstatt. Gerichtsplat, Opferplat) = Heiliger Bersammlungsplat des gotischen Riesenkönigs Arba. Ririath Bal = ber beilige Berg bes Gottes Baal (Baldur). Rammoth = Berg des gotischen Wetter= Midian = Midiani = Mitani. aottes Ramman. gotischer Stammesname. Gebirge Zearim - Gebirge der J-ariim, das von Ariern bewohnte Gebirge. Kirioth = Regier = Alesir = Alsenstadi. heilige Bergburg. Berg Bagl = Baldurberg, Belg = Heim des Bel-Baldur, Balath Beer = Brunnen des Baal. Thanach (ein gang beutscher Name). Bedera = Beten ober Gotenstadt, Gotenheim (a = ham = heim). Gederoth = Gotenburg, auch Gothenreuth vielleicht Gotenrecht, also Gerichtsstätte der Goten. Megiddo (v. got. Magido) = Magdeburg. Zion = Burg des Zio ober Ziu, Tius. Antersuchungen haben tatsächlich die erst 500 Jahre nach Moses von den Juden eroberte Burg Zion als eine gewaltige nordische Burg erwiesen. Redenoth = Södenoth = Sotenburg. Archi-Astaroth (v. got. arch oder art = Burg) = Burg des Rechtes des Sonnen= gottes. Galiläa = Gojimläa (v. gothiim = Goten und got, loa = Wald), also Gotenwald; tatsächlich war Galiläa ein sehr waldreiches Gebiet. Kanaan von Rengan = Land der Reng, King, \*) Kiniter, d. i. der Gotteskinder = Alfena (f. Rap. II.), von denen nach alten judischen Geheimschriften die germanischen Alanen = Almanen abstammten, die noch z. Z. Alexanders d. Gr. und des römischen Raisers Titus am Argrat wohnten und 375 n. Chr. mit den Hunnen nach Westen zogen. Harma = Charma = Garma = Germanenheim. Gee

<sup>\*)</sup> heute noch giltiger mundartlicher Ausdruck in Deutschland für Rinder.

Genegareth = richtig geschrieben Rinareth-Rinaroth; (eine Stadt Rinareth gibt es auch in Schweden!) = wahrscheinlich der von den Städten der Reng, Reniter umgebene See richtiger wohl Renareuth (wo die got. Alekenas den Wald (log) rodeten. Naxareth-Naxaroth = N'=afaroth = die Alfenstadt, die Stadt der Glanzenden. Auserlesenen, Edlen (das A' ist die Endung eines Borwortes, jett noch in gotisch-germanischen Mundarten gebräuchlich). Auch Asenreuth, wo die Asensöhne den Wald ausreuteten, oder auch Alsenrecht v. ruoth-Recht. Bebirge Ifrael (in der ägpptischen Geschichte schon bor Mose erwähnt!) und nach Josua 11, 16 zweisellos ein vorfüdischer Name, von Isra = Alfra und el = al, also das Gebirge der Edelgeborenen, der Weißen. Städte Adama (Fos. 19, 36.) Adama (I. Mos. Rap. 14, 2 und 5 Mos. 29. 23) und Aldami-Aekeb (Aos. 19, 33) erinnern an das altgermanische Wort Aldam = Mensch. Armensch, Aldama = Menschin, Armutter. Die Germanen nannten sich im Gegensatz zu den Schwarzen "Menschen". Die 3 angeführten Städtenamen nennen als als ihre Gründer mit Bestimmtheit Germanen.

Sath = Sad: Stadt der Soten. In dem Namen Sath findet sich dieselbe Sprachwurzel wie in den engs verwandten got. Wörtern: Sode, Sothe, Sotte, Sött, Sotha = Vater, Herr, auch Sauspate; Sothi, Sudja (Saus und Sempelvorsteher bei den Soten), Sudja = Ruthia (die germanischen Oberpriester bei den Sumeriern), Sothen (Volk der Sdelsten, Besten, Ausserwählten, Herren), Söten = Seten = Rethen = Schthen = Ihtun = Ratten (Sadden). Shattuari = Sheten = Sheta = Rittim. Soten hiehen die Saus und Sempelvorsteher der Isländer, die das Amt des Priesters verrichteten.

Alser: bedeutet entweder as-ar — asaria d. i. die auserwählten Söhne der Asen, oder ist zusammenhängend mit Ascheren — Ascheren — Schenpfähle. Die Germanen huldigten nämlich in alten Zeiten der Sitte, auf den Gräbern einen Pfahl, das Sinnbild der Weltesche, aufzupstanzen, wie wir Shristen das Kreuz, und an demstelben zu opfern. Aoch wahrscheinlicher heißt Assers alses dare der Asen. Assers der Assers der Assers der Nordgermanen, die alle Frühjahre von den hlg, Bergen aus nach heiliger Weihe nach Süden ziehen und sich dort eine neue Heimat suchen muhten, um Aberdölferung zu verhindern. — Desgl. Islaschar — Alsesgl.

Alschtaroth — der Ort mit den Grabbildern und gehörnten Sschenpfählen. Man steckte nämlich gleich die Köpfe der geopferten Stiere mit den Hörnern an die Grabpfähle. Ahnlich wurden auch die Alkare mit Hörnern versehen, welchen Brauch die Juden nachsahmten (II. Mos, 37,26 II. Mos. 38,2; Hesek. 43,15.) Selbst die germanischen Priester in Babylon und Agypeten trugen als Hauptschmuck lange Stierhörner, wie auch unsere deutschen Ahnen, wenn sie in den Kriegzogen.

Manasse von Man (ägypt. menes, ind. menos, schweizer. muni, altd. manus) — Mann, Herr und asse asses — asses — die Asen; also die Männer der Asen, die Söttersöhne.

Saul v. got. Sauil — Sonne. Abam ist das arische Wort Odem oder Atem. Dieser ist das Leben selbst. Abam bedeutet der aus dem Hauche Gottes gewordene Mensch. Verwandt mit dem Wort Abam ist das Wor. Atom, d. i. die letzte unteilbare Einheit, der "Geist" der Vinge. — Eva — die Ewige, die Lebensgebärerint.

Wortverwandt sind ehe, ewig. Maria v. ma = mehr und ri = Recht; die Rechtmacherin. Galomon = Salman = Mann des Heils, des Glücks. Ruth = die Rotel (Blonde) val. d. Wort Ruthenen d. i. die Rotblonden. Die Girgositer, benannt nach ihren blg. Höhen, Bergringen (f. Rap. V) Bergfirchen bon girringo = Bergring, gir-rinfo = fir-rinfo = Kir-rifo = Rir-richo = Rirche; also die Anhänger der altgermanischen Berg(Volks-)kirchen. \*) Die Rephaimiten = nordische Heerbannleute; Rephaim = Abfürzung aus Harapha; Hara = Heer, pha = ba = bann, also Heerbann, mundartlich Harba. — Die Pheresiter = Fresen = früherer Name für Friesen. — Die Riniter. Reniter. Kinisiter = Kinder der Asen, von Kin, Ken = Abkürzungen und mundartliche Nebenformen von Rind. — Die Emim = Riesensöhne, von Em = Am. Abkürzung aus Imir, der weise Riese (Edda), den Odin im Wettstreit besiegt hat.

Rama = Raman v. Ra = ar d. i. der Glänzende, Reine, der Lichtgott und man = Manus, oder Arman, Irmin, also Stätte Gottes, Gottes Berg. Die Bibel nennt 4 Orte Rama und die blonden germanischen Amoriter nannten ihre heiligen Höhen Rama, d. i. Gottes Berg. Agl. das deutsche Ramsberg (Mittlfr.) = Ramansberg, woselbst die heilige Höhe noch vorhanden ist. (Abb. 26.) Sleiche oder ähnlich lautende, mythoslogisch zu deutende Namen von Gegenden, Orten. Flüssen, Bergen sinden sich m Deutschland zu Sausenden.

<sup>\*)</sup> Bgl. Karl Friedrich: Die Altgermanische Bollstirche. Aurnberg 1920, Berlag Lorenz Spindler.

## Die vorjüdische und angeblich jüdische Kultur in Kanaan — eine germanische.

Die Germanen waren die Ersinder des Ackerbaues und der Viehzucht. Wohin sich ihre Auswanderungsströme ergossen, führten sie Ackerbau und Viehzucht und das "heilige" Kind (Abb. 9) ein. Ihre Ansiedelungen wurden mustergültig für Ackerbau und Gartenkultur.\*) So verwandelten Germanen das Land



Abb. 9. Ägyptischer big. Stier.

am Euphrat und Sigris in einen Garten Gottes, in den Garten der Göttin Jduna — Sden, in ein Paradies, und in ähnlicher Weise Agypten und Palästina in ein überaus reiches Land, darinnen Milch und Honig slieht. Die Juden raubten unter Moses den gotischen blonden Midianitern allein 373 500 Schafe und 36 000 Kinder, das spricht von einem außerordentlichen Reichtum des Landes an Wieh (IV. Mos, 31). In V. Mos. 8 wird das Land Kanaan geschildert als

<sup>\*)</sup> vergl. Prof. Rich. Braungart: Die Arheimat der Landwirtschaft aller germanischen Böller 2, Heidelberg 1912.

"Sin Gutland, barinnen Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, als ein Land, da Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpsel innen sind, ein Land, da Oelbäume und Honig innen wächst, ein Land, da Brot genug zu essen ist, da auch nichts mangelt, ein Land, dessen Steine eisern sind, und da man Erz aus den Bergen haut". Diese letzten Worte Moses deuten darauf hin, daß das Land zur Zeit des Sinsalles der Juden in einem hohen Kulturzustand war und daß Alderbau, Biehzucht, Garten- und Obstbau, Bergbau und nordische Sisenindustrie im alten Kanaan auf hoher Stufe standen.

Die eingewanderten Germanen konnten sich in Rangan recht wohl fühlen. Die niederste Temperatur beträgt nur 8-9 Grad Regumur, die höchste 21-22 Grad. Dazu war das Land voll Wälder, Flüsse und Seen und von lieblicher Schönheit, wie ihre nordische Heimat, mit der es sehr viel Abnlichkeit hat. Auch war das Land überaus fruchtbar und lohnte den Fleiß des Bauern. Es war ein gesegnetes Land, ein "gelobtes" Land. Moab, östl. v. Toten Meer ift heute noch ein überaus fruchtbares Land, voll von Burg- und Stadtruinen (über 300), die sich meist auf Hügeln befinden. Die Ruinen der ehemaligen Stadt Ar-Moab haben eine halbe Stunde im Amfang. Es wächst dort der beste Weizen, Heute noch ließe sich Palästina in ein Gartenland verwandeln. Die Juden haben das seit 2000 Fahren nicht fertig gebracht, obwohl sie ben Hauptreichtum ber gangen Welt in Handen haben, Rothschild in Baris allein 300 000 Millionen Mark. Es wachsen dort Weinstöde, von denen mancher allein eine Familie sättigen könnte und deren ausgebreitete

Krone einen Amsang von 31 m im Durchmesser besitzt. Es ist schon glaublich, daß die jüdischen Kundschafter riesige Trauben an Stöcken trugen; nach alten Berichten der Bibel zu schließen, muß die Fruchtbarkeit und die Kultur des Landes eine unvergleichliche gewesen sein. Deshalb war auch Kanaan durch 2 Jahrstausende das Ziel sprischer, assprischer, babylonischer und ägyptischer Eroberer.

Der beste Ackerbauer der ganzen Welt von der Borzeit an bis herauf in die Neuzeit ist der Germane. Er ist der wahre Kolonisator. Die Auden dagegen waren noch nie tüchtige Ackerbauern und Gärtner, noch nie Kulturbringer. Sie verstanden es nur, mit den Brodutten des Landes und mit dem Boden Handel zu treiben. Nachweisbar sind sie seit ihrem ersten geschichtlichen Auftreten überall die größten und die geriebensten Bodenwucherer und aewandtesten Spekulanten gewesen, nie und nirgends aber brauchbare Ackerbauern. Dem Ackerbau geht der Jude aus dem Wege; schon Zosef war ein ganz gewissenloser Getreidespekulant (1. Mos. 41). Die Juden waren bei ihrer Einwanderung räuberische Beduinen, die an den Aufenthalt in der Wüste gewohnt waren und sich deshalb in dem wüstenähnlichen Seil von Balästina im Gebiete Juda niederliehen, das wegen seiner Anfrucht= barkeit und Wüstenähnlichkeit schwach bevölkert war. Darüber hinaus haben die Juden nach dem Zeugnis der Bibel das Land eigentlich nie besetzt. Es ist ihneu nur gelungen, die germanischen Arbewohner durch Wucher und Handel zinsbar zu machen und dadurch wirtschaftlich zu unterwerfen, wie die Bibel anschaulich berichtet, und bom Schweiße des unterbruckten Bermanenvolles zu leben, wie heute noch.

Diejenigen also, die die hohe Bodenkultur des gelobten Landes geschaffen haben, sind Germanen gewesen.

Das gelobte Land muß einen überaus schönen Anblick gewährt haben. War es doch nach den Berichten der Bibel voll von hunderten und tausenden von ummauerten Städten und wehrhaften Burgen. Die Kundschafter des Moses berichteten demselben daß das Land "voll großer und fester Städte" sei Moses sagt dem Volk vor dem Sinzug in das gelobte Land, "daß es dort große Städte finden werde, vermauert bis in den Himmel". V. Mos. 3 berichtet. "daß die Städte der Moabiter und des Riesenkönigs Org zu Basam sehr fest und mit hoben Mauern, Thoren und Riegeln versehen waren". Das Buch Aolua berichtet über eine Anmenge von Städten, Burgen und Dörfern in Baläfting. Auf dem Gebirge Israel besaß das Riesengeschlecht der blonden Enaksfinder oder Enakim große und feste Städte. Berusalem war eine solch starke Festung der germanischen Febuster. daß sie erst durch David erobert werden konnte.

Auch die starke Festung der Geten oder Goten, namens Geser ergab sich erst dem Salomo, bezw. seinem ägyptischen Hilßheere. Rirjath — Arba bieß die start besestigte Stadt des Riesenkönigs Enak auf dem Gebirge Juda. Die Berichte von Josua und Moses über die Jahl und Veschassenheit der germanischen (getischen oder gotischen) Städte des gelobten Landes dürsen als durchaus glaubwürdige, geschichtsliche Artunden hierüber angesehen werden, und nach diesen muß das Land außerordentlich reich bevölkert und in hoher Kultur gewesen sein. Richter 8 und 9 berichten uns auch von vielen sesten und

Festungen im Lande. Gbenso IV. Mos. 31 von vielen Burgen im Lande der Midianiter.

Daß diese Berichte der Bibel über die Anzahl der Burgen und Städte im gelobten Lande richtig sind, beweisen die Reiseergebnisse verschiedener Forscher und die jüngsten Ausgrabungen in Palästina. Das ganze Land der germanischen Moaditer ist voll von Burgen und Stadtruinen. Nördlich davon sindet man heute noch beinahe 3000 Ruinen ehemaliger Städte, Festungen, Walburgen, Türme und Dörser aus der germanischen Vorzeit und aus Basaltsteinen erbaut. Dort waren auch die Dörser Jairs — Fearias und die gotische Asplistadt Jairs, Burgen und Städte waren meist auf Hügeln erbaut. Die Ruinen der Stadt Armoad haben eine halbe Stunde im Amsang. Das Manerwerk ist so außerordentlich sest, daß es einen unzerstörbaren Felsblock bildet.

Die Ausgrabung der Stadt Gefer bei Ferusalem das erst 500 Jahre nach Moses in den Besitz der Juden kam, bestätigt, daß diese Stadt eine starke Festung war und eine Anstedelung, deren Zeit weit hinter den Ansang der uns zugänglichen Geschichte Palästinas zurückgeht. Megiddo in der Ebene Jesteel spielte schon vor der Sinwanderung der Juden und später seit Salomo als Festung eine wichtige Kolle.

Die jüngsten Ausgrabungen bei der Stadt Tericho haben ergeben, daß die eigentlichen Bester und Kulturbringer des Landes Meister des Städtes und Festungsbaues und mit vollem Rechte von den Juden als solche gefürchtet waren. Auch Sanach und Sabor waren starke Festungen. Nach den jüngsten Ausgrabungen kann man ersehen, daß die nichtjüdischen Sinwohner des Landes Festungsanlagen schusen, wie man

fie sich vollendeter kaum vorstellen kann. Sie sind geradezu Meisterwerke der Kriegskunst ihrer Zeit. Der kriegerische König Ramses II. von Agypten hatte große Mühe, die starke Festung Sabur auf dem hl. Berge Sabor in Jesreel zu erobern, 1315 v. Shr. Von sesten, stolzen Burgen war das ganze Kethaland (Gotenland) in Vorderassen voll.

Wer waren nun diese Meister im Burgen- und Städtebau bor und zur Zeit der Juden in Kanaan?

Wir wissen, daß die Meister des Festungs- und Burgenbaues in der ganzen Welt nur Germanen gewesen sind. Auch erinnert uns Palästina durch seinen Keichtum an Burgen und Städte-König-reichen an Scandinavien und Deutschland. Die Schweizist heute noch ein getreues Arbild der damaligen Zerrissenheit des ganzen Landes.

Die Juden haben sich nie und nirgends als Städteund Festungserbauer ausgezeichnet, höchstens als Berräter von Festungsplänen, wie die Geschichte der Goten in Spanien, Deutschland und Oesterreich sattsam zeigt.

Es kann also kein Zweisel darüber bestehen, daß die Erbauer des Städte- und Burgenkranzes im gelobeten Lande und die Kriegskünstler dortselbst Germanen gewesen sind.

Auch die Bewassnung der kriegerischen, nicht jüdischen Sinwohner des Landes zeigt zur Genüge, daß dieselben Nordländer und zwar Germanen waren.

Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen sehr anschaulich von den vielen eisernen Kriegswagen der germanischen Kanaaniter und von ihrer großen Macht. Das altgermanische Heldenlied von Debora und Barak sagt uns, daß Barak mit 900 eisernen Kriegswagen dur Berteidigung auf den hl. Berg Gottes Sabor

gezogen sei. Un vielen Stellen spricht die Bibel von der (gotischen!) Wagenburg. Die Juden konnten nach Richter 1.19 die germanischen Areinwohner im Tale des Gebirges Juda nicht besiegen, weil diese eiserne Kriegswagen hatten. Dasselbe Buch der Richter schildert aber anschaulich, daß sie das germanische Bauernpolf nach der uns Deutschen recht wohl befannten wucherischen jüdischen Art und Weise wirtschaftlich zu Knechten machten. Nach 3000 Jahren also noch dasselbe Lied! Als Ramses II. im Jahre 1296/97 die Retiter oder Geten in Valästina besiegen wollte. traten sie ihm nach einem hierüber erhaltenen äandtischen Bericht mit 2500 feindlichen Kriegswagen entgegen. Wie die nordischen Germanen benütten die nichtiüdischen Sinwohner des Landes im Rriege fogenannte Wagenburgen. Die Engel, die diesen gotischen Rämpfern in Rangan im Rampfe helfen follen, sind die deutschen Walküren (= Wal-kerubim = Wal-kürin) Auch der germanische Heerbann ist in Kanaan im Gebrauch. Saul bietet zum Kampfe mit Amalek den Heriban auf. Auch Kriegsregeln find in der Bibel erwähnt. Die Goten in Kanaan waren bewaffnet mit Rüftungen, Helm, Spieß und Schild (Abb. 10). Nach den Berichten der Bibel (f. die Propheten Hesekiel und Jeremias) waren die Gomer und Thogarma im Lande gegen Mitternacht, also die Germanen im Norden in gleicher Weise ausgerüstet. Die Ausrustung mit glanzenden Harnischen, bligenden Helmen und Schilden, von denen die Bibel öfters spricht, war eine Sigentumlichkeit der Germanen, insbesondere der Goten. Die neuen altgermanischen Forschungen, auch die über Atlantis, haben flar ergeben, daß alle Rultur aus dem germanischen Morden kam.

Die Juden haben nie kriegerische Sigenschaften besessen; sie haben keine Freude an Krieg und Kriegs-rüstungen. Ihre Festungen sind die Börsen, ihre Wassen Sypotheken und Banknoten. Es kann kein Iweisel darüber bestehen, daß die wohlgerüsteten kriegerischen, nichtjüdischen Sinwohner des Landes Germanen gewesen sind.

Die germanische Alltertumskunde hat in den letten Jahren festgestellt, daß die Germanen die Ersten waren. die die Erze nuthar machten, die Bronze erfanden und Gifen zu bereiten verstanden. Der Stamm Aubal. ein Meister in allerlei Erz= und Gisenwerk, wird selbst von I. Moi., das als ein altgermanisches Geschichtsund Sagenbuch aufzufassen ist, als ein Sprößling des nordischen Stammes Zaphet und als ein Bruderstamm der Gomer oder Geormanen oder Germanen bezeichnet. Die Germanen sind die Ersten gewesen, die Eisen und Bronze verarbeitet und durch ihre Wanderungen, auch durch Handel 1500 — 2000 Jahre v. Chr. ihre "Gisenluppen" nach Vorderassen und bis Aappten gebracht haben. Noch heute kommen für die Gisen= und Metallbereitung, wie schon vor 5000 Jahren, nur die Germanen in Betracht. Gifen ift ein altgotisches Wort (Nis, in der Sprache der indischen Germanen ajos = anas). Nach den Berichten der Bibel war Ranaan vor der Sinwanderung der Juden auberordentlich reich an Erzen aller Art und an Gegenständen, die aus Erz gefertigt waren (IV. Moj. 31: V. Mos. 8; Jos. 22). Satsächlich hat man auch bei den jünasten Ausgrabungen in Megiddo, Gefer, Sanach und Jericho allerlei Bildwerfe, Geräte und Schmuck in Stein, Bronze und Eisen, auch in Gold, darunter auch das Staatsstegel des jüdischen Rönigs Zerobeam

gesunden. Ferner hat sich bei diesen Ausgrabungen ergeben, daß die Retitter oder Goten im Lande Ranaan schon vor der Einwanderung der Juden Heißeluftgebläse zur Sisengewinnung kannten, die erst in den letzten Jahrzehnten wieder ersunden wurden. Nach dem allen ist der Schluß berechtigt, daß Germanen die hohe Kultur Palästinas geschaffen haben.

Auch die Kunstformen des vorjüdischen Kanaans tragen ein durchaus germanisch-nordisches Gepräge, wie die Ausgrabungen deutlich ergeben haben. Man



Abb. 11. Altnord. Kunstformen, der ornamental verwendete Drache, die nordische Mitgardichfange auf einem Rassermesser der jüngeren Bronzezeit.

sindet auf kunstgewerblichen Gegenständen die Ziersormen der nordischsgermanischen Bölker: das Drachensornament (Albb. 11) die Schlangenlinie, die Wellenlinie, das daraus hervorgegangene Zickzackband, die nur im Norden ersundene Doppelspirale (1000) das Sonnenstad (Albb. 12) das Labyrinth und Hakenkreuz, Iddas Symbol aller arischen Völker, das auf die Religion des Lichts oder Sonnengottes hindeutet (Albb. 13). Weiter sindet man das nordische Linienornament, (Albb. 11) das das abstrakte Denken der Nordländer widerspiegelt im Gegensatzu dem sinnlichweichen Pstanzenornament der Südländer. Wie kommen aber die Juden zu diesen ausgesprochen nordischen Kunstsormen? Nicht sie haben dieselben erfunden, sondern germanische Volksstämme

brachten sie nach Kanaan. Interessant ist die durch die Valästina-Forschung sestgestellte Tatsache, daß die Kunst in Kanaan mit der fortschreitenden Vermischung der Germanen mit den unterworsenen und eingedrungenen Niederrassigen herabsank.

Es kann als eine feststehende geschichtliche Satsache bezeichnet werden, das die Ersindung der Schrift eine germanische ist und ihre Heimat im Norden hat. Wo-



Abb. 12.
Alimordische frunifformen (Sonnenrad, Doppelipirale) auf dem babylonischen Somaoretief.

hin nun die germanischen Volksstämme wanderten, dashin haben sie auch ihre geheimen Schriftzeichen, Runen genannt, gebracht und es ließen sich ohne große Mühe die allermeisten Schriftarten auf die nordische Runenschrift zurücksühren. Noch z. dt. Karls d. Gr. wurde in Veutschland altnordische Runenschrift geschrieben. Die christliche Kirche rottete sie aus. Bonisacius und die Päpste verboten den Gebrauch der nordischen Runen "als eine verdächtige und sündliche "Schreibart!" Je nach der Vermischung mit anderen Völkern haben die nordischen Runen in den einzelnen Ländern ihre vers

Schiedene Ausbildung und Abänderung erfahren. Ann wissen wir von den Ausgrabungen in Balästing, daß der Gebrauch der Schrift im gelobten Lande ein fehr alter ist und bis vor das Jahr 2000-3000 v. Chr. zurückreicht. Geschrieben wurde mit festem Griffel auf Sontafeln, die dann gebrannt wurden. Dadurch war es möglich, daß vor wenig Jahren in den Ruinen des alten Sanach in der Sbene Zesreel in dem wiederauf= gefundenen Palaste des Königs Abas von Samaria von Brokessor Sellin das Archiv des Stadtkönias Ischtar waschne, bestehend in Contafeln mit Reilschrift und in babylonischer Sprache geschrieben, in einer Confiste verborgen, entdeckt wurde. Aus diesem Archiv geht hervor, daß die germanischen Ginwohner des Landes icon 1000-1400 v. Chr. zu Arfunden, Berträgen, Rechtsgeschäften und Mitteilungen die babylonische (i. Qlbb. 12). Schrift und Sprache verwendeten Man hat auch in Kanaan schon 1200 v. Chr. auf Papprus mit Tinte geschrieben, wodurch ägyptische Berichte bestätigt werden. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die germanische Arbevölkerung Rangans icon in alter Zeit wirkliche Bücher, jedenfalls Arkunden in großer Zahl und Ausdehnung bejaß, die in der eigenen (gotischen) Schrift geschrieben waren. Viele von diesen Schriften sind uns in der Bibel erhalten, wenn auch vielfach von judischen Prieftern ganz deutlich für ihre Geschäftszwecke gefälscht. Wiele sind nicht mehr vorhanden, wie das Lied der Braven. Nach II. Makk. 2, 13-15 bestand in Jerusalem schon ums Jahr 1000 v. Chr. eine Bibliothek. \*)

<sup>\*)</sup> Der germanische Pfalm 74 deutet an, daß die auf Safeln geschriebenen Bücher von ben Juden gestohlen wurden.



Rbb. 13. Nordische Canzenspitte mit Hakenkreuzverzierung. Bronzezeit.

Viele Geschichten und Arkunden der Bibel ersahren durch assprische und babylonische eine Bestätigung. Manche dieser Arkunden reichen weit in die vorhistorische Zeit zurück. Schon vor der Sinwanderung der Juden in Palästina verkehrten gotische (ketitische) Fürsten dortselbst mit stammverwandten ägyptischen Königen in Briesen, wie sich aus den Ausgrabungen in Tel-amarna ergibt.

Das Vorstehende beweist zur genüge, daß die Juden nicht erst den Gebrauch der Schrift nach Palästina gebracht haben, überhaupt nicht die Bringer und Schöpfer der Rultur dortselbst waren, sondern daß ihre Priester die vorhandene nordische Literatur gesammelt und nach der Anterdrückung und Vernichtung der germanischen Bevölkerung für die ihrige ausgegeben haben. Sin unershörter Weltbetrug! (S. auch Makt. II., 2, 13—15 und 24—33.) — Sehen wir Deutschen etwa einem ähnlichen Schickal entgegen wie unsere gotischen Stammesbrüder in Kanaan? Sind nicht schon sast alle Zeitungen und Zeitschriften in den Händen der Juden?

Germanischen Arsprungs sind auch die Sagen von Weltschöpfung, Paradies, Adam und Sva u.a. Manfindetsie in ähnlicher Weise bei allen germanischen Kulturvölkern schon Jahrhunderte vor Moses, auch in den indischen Bedas. Sogar eine bildliche Varstellung des Sündenstalles im Paradiese sand man bei den Ausgrabungen in Ninive, die schon Jahrhunderte vor der Einwanderung der Juden in Balästina angesertigt wurde (Abb. 6).

Durch die Funde der biblischen Sontafeln in Selekmarna steht fest, daß im alten Balästina, schon vor der Sinwanderung der Juden babylonische d. i.

germanische Sagen verbreitet und aufgeschrieben waren, so die Sage von Adam und Sva, (Abb. 6) die Sintsstutsage (Abb. 7) u. a. Diese verschiedenen Sagen sind ihrem Arsprung nach durchaus nordisch.

Die Paradiessage stellt dar, wie glücklich und zufrieden, in welch paradiessicher Anschuld die germanischen Sinwanderer in ihrer nordischen Arheimat und ansangs in Aramanien, (Armenien) und Shaldäa lebten, bis sie sich mit niederen Menschenrassen und Menschenassen \*) vermischen.

Dadurch kam Anheil und Anglück unter die Arier, weil Vermischung mit niederen Kassen immer entsittlichenden Einfluß und damit Fluch bringt. Der paradiesische Zusstand der Reinheit der Kinder Sottes, wie sich die Arier nannten, war dahin. Sie waren aus dem Parazdiese vertrieben,

Die Schlange ist eine durchaus nordische Sagensigur. Sie ist es, die nach der Anschauung der nordischen Germanen die Sonne im hohen Norden 3 Monate lang in die unterirdische Trojadurg, Babylon genannt, hinunterzieht, von ihr kommt alles Anheil, auch die Vermischung mit niederen Rassen und dadurch alles Anglück über die Germanen (Abb. 6 u. 11). Nach der Vermischung mit den niederen Rassen war den Ariern die Erkenntnis aufgegangen, daß sie sich durch die Vermischung an ihrer eigenen Natur, an ihrem Gott, schwer versündigt hatten. Sie kamen zu der Erkenntnis ihrer schweren Sünde; sie hatten vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen.

Auch die Sintflutsage (Abb. 7) ist eine ganz alt-germanische Sage, der geschichtliche Satsachen zu

<sup>\*)</sup> vgl. hierüber Lanz Liebenfels: Anthropogonila. Ofiara-Berlag. Möbling-Wien 1918.

Grunde liegen. Mit Sintslut, d. h. große Alut bezeichnet die altnordische Sage die ungeheuren Gieströme, Die zur Giszeit die Länder überfluteten, ganze Bölfer vernichteten und im Norden nur wenige Auserlefene übrig ließen, welche von der Eismauer zum Teil im Norden zurückgehalten wurden, zum Teil aber auch nach Süden abgedrängt wurden und hier unter ihrem Stammesfürsten Noah im armenischen Hochlande sich nieder= lieken. Seine Enkeliöhne, die Sohne Japhets, trugen Namen, die ihre nordische Herkunft deutlich zeigen: Gomer, Magok, Askenos, Thogarma. Die Bibel fagt ausdrücklich im I. Mos. 6., daß zweierlei Menschen auf Erden lebten: Rinder Gottes, als welche fich die Arier bezeichneten und Rinder der Menschen, niedere Raffen, mit denen sich die Theogarma, die Gottesgermanen = Sottesmannen, Rinder Gottes oder Gottes Cohne vermischten, wodurch Fluch und Anglück über fie kam.

Alle Arier, d. h. "alle Welt", wie es im I. Mos. 11 heißt, hatten einerlei Junge und Sprache. Durch ihre Vermischung mit anderen niederen Menschenrassen trat ein ganz naturgesetzlicher Vorgang ein: es entstanden verschiedene Spracharten, oder wie die Bibel sagt: Ihre Sprache wurde verwirrt, weil sie einander nicht mehr verstanden. (Bapylonische Sprachverwirrung).

So lassen sich die meisten biblischen Sagen als altgermanisches Sigentum bestimmen und die Bibel in ihren nichtjüdischen Seilen muß uns als eine höchst wertvolle altarische Arkunde erscheinen.

Wie könnten die Juden die Schöpfer dieser viers bis zehntausendjährigen Kultur sein, nachdem ihr Volk erst 3000 Jahre zählt? Nie und nimmermehr! Sie haben vielmehr die Kulturerrungenschaften, insbesondere das Schriftwesen der von ihnen unterdrückten Germanen in Ranganansich gerissen und für ihr Werk ausgegeben, sogar ihren Namen "Rinder Gottes", "Auserwähltes Bolk Gottes Israel" sich angeeignet, um die Welt leichter beherrschen und ausbeuten zu können. Sine unerhörte Fälschung der Weltgeschichte!

Es mutet wie eine Fügung des Schickals an, daß der Weltkrieg für die nordisch-arische Herkunft der Kultur des vorjüdischen Kanaans den Beweis bringen mußte. Der Prähistoriker am Naturhistorischen Hof-museum in Wien, Aniversitätsdozent Dr. Josef Baher machte während des Stellungskrieges in Palästina solgende Feststellungen:

Die Steinzeitkultur in Palästina stimmt mit der in Aordwesseuropa genau überein. In Palästina aber, wie in Aghpten und Babhlonien, kommt ihr höchstensein Alter von 10—15000 Jahren zu, in dem germanischen Aorden dagegen eine Entwickelung von 60—80000 Jahren. Daraus ergibt sich die Satsache, daß die Kultur in Palästina aus dem ariogermanischen Aorden stammt.\*)

Soweit die Bibel Sitten aus jener Steinzeit erwähnt (j. Rap. 5) schildert sie nordische.

()

Die religiösen Sitten und Gebräuche und der Rultus der verschiedenen nichtjüdischen Volkseftämme in Palästina sind ausgesprochen germanisch.

Schon ehe die Morgenröte der Geschichte anbrach, war es bei den Germanen heilige Sitte, zum Andenken

<sup>°)</sup> Aaheres siehe Karl Friedrich: Die Altgermanische Volkstirche. Aurnberg.

an wichtige Greignisse Venkmäler oder Venkkeine, in der Bibel auch "Malsteine" (Fos. 19.19) genannt, zu seinen (s. Abb. 14). Diese Malsteine dienten oft auch als Grenzsteine von Stämmen, als Zeugnisse besonderer geschichtlicher Borgänge, als Versammlungsplatz. Sie hatten eine Höhe von 1—20 m. Von den Germanen, die auf dem Meerweg auswanderten, wurden sie auch oft



fibb. 14 Aligermanische Steinfäule aus Frankreid. 22 m lang.

an besonderen Vorsprüngen als Mal- oder Wegzeichen gesetzt. Vielsach wurden in sie auch Runen geritzt, welche Kunde von Greignissen gaben, derentwegen die Malsteine gesetzt waren. Sie wurden von den Germanen als heilig gehalten, dem Sonnengott, dem Allsvater der Germanen, geweiht, (Abb. 15) und niem mand durste sie zerstören.

Aun berichtet die Bibel an zahlreichen Stellen, daß die nichtsüdische Bevölkerung des Landes bis noch in die Zeit 500 nach Moses solche Denksteine gesetzt hat.

Alls Jakob nach Haran, der arischen Heimat seines Großwaters, sich, da richtete er zur Erinnerung an seinen merkwürdigen Traum einen Stein auf, salbte ihn nach nordischer Sitte mit I und nannte ihn Betel d. i. Gottes Haus (1. Mos. 28). Auf seinem Kückzug nach Palästina richtete er wieder in Betel ein steinernes



Abb. 15. Rifgermanischer Malftein vom Relichinpag. (Armenien).

Mal auf und goß nach altgermanischer Sitte Trankopfer und Öl darauf (I. Moj. 31 u. 35).

Der Jude Moses gebietet seinen Juden überall, die Säulen der germanischen Areinwohner zu zerbreschen, wie es in Deutschland römische Missionare auch getan haben. (V. Mos. 7,5).

Alls die germanischen Stämme im gelobten Lance einwanderten, da richteten fle 12 große Denksteine auf, und awar in Gilgal, was auf Deutsch heißt: Steinfreis. Sie tünchten sie mit Ralt. (V. Mos. 27.2). Die Germanen waren nämlich große Alstronomen. Sie waren es, die unter allen Bölfern querft den Lauf der Bestirne beobachteten und die 12 Monate und 30 Tage feststellten. Am den Jahres- und Tageslauf der Sonne genau bestimmen zu können, stellten sie um ihren Alltar in verschiedenen Rreisen 12 oder 30 Steine auf (Abb. 19, 27-28); daber die "12" Steine zu Gilgal. Jeder der 12 Steine sollte einen Monat bedeuten und ließ die Stellung der Sonne ersehen. Die 30 Steine deuteten die Sage an. Diese Steinfreise waren also eine Art Ralender. Auch in Gileath war auf einem Hügel ein heiliger Kreis aus Steinsäulen mit einem Alltar in der Mitte. einem Steinsäulenfreis umgeben waren auch in Paläftina oft die so sehr lebenswichtigen Brunnen, um sie als heilig und unverletlich zu bezeichnen, z. B. Ber-seba = Siebenbrunnen w. ber = Brunnen (Born) und seba = sieben. Man findet solche Steinfreise heute noch sehr viel in nördlichen Gegenden. (33al. 21bb. 27—28). Mojes verbot natürlich seinen Juden, Gedenksteine aufzurichten (V. Mos. 17, 21—22. V. Mos. 12, 2 u, 3).

Alls Josua, ein altgermanischer Held, den die Juden fälschlicherweise für einen der ihrigen ausgaben, seinen letzen "Landtag" auf der altgermanischen "Mal- oder Dingstätte" hielt, "da nahm er einen großen Stein und richtete ihn daselbst unter einer Siche auf, die bei dem Heiligtum des Herrn war und sagte zum ganzen Wolk, daß dieser Stein ein Zeuge sein solle für das, was geredet worden." Es scheint, daß die auf dem Landtag gesaften gesehlichen Bestimmungen, auch auf den Stein

geschrieben wurden; vielleicht wird er noch zu sinden sein. Des öfteren wird im Buche Josua und im Buche der Aichter der Stein Bohen erwähnt. Er diente als Grenzstein zwischen verschiedenen Volksstämmen, wie es bei den Germanen seit der Arzeit Sitte war. In Josua 8 wird ausdrücklich erwähnt, daß Josua auf dem Berge Sbal Gedenksteine aufrichtete, auf welche er das Gesetz der Germanen in Runen schrieb.

Josua muß schon außerordentlich lange vor Moses gelebt haben. Die Steinmesser, die er benütt (Jos. 5), deuten auf die Steinzeit hin, in welcher nachweislich schon Germanen in Rleinasien eingewandert sind.

Alls die Kinder Frael die Philister besiegt hatten, richtete Samuel zu Mizpa und Sen einen Gedenkstein auf zur Erinnerung an den ersochtenen Sieg und hieß ihn Sbenezer (1. Sam. 7,12). Davids Sohn Adonia opserte bei dem hl. Stein Scheleth am Brunnen Rogel Schase und Ainder (1. Kön. 1,9). Jonathan bestellte den David an den Stein Asel (1. Sam. 20,19). Vom König Hosea, etwa 750 v. Shr., berichtet Kön. II. 17, daß er auf allen hohen Hügeln Säulen ausrichtete, wahrscheinlich Steinkreise oder Meridiane zur Besobachtung des Sonnenlauses, wie solche in Gilgal waren. Auch König Manasse ließ sich einen Plaszum Gestirndienst errichten.

Das gesiel natürlich den jüdischen Priestern nicht, und sie schrieben: Er tat, was dem Herrn übel gesiel. Der König Iosia aus Juda dagegen war ein Knecht nach dem Willen der jüdischen Jahdepriester; denn er zerbrach die altehrwürdigen Gedenksäulen der Alreinswohner des Landes. Ein recht "frommer König" war auch der jüdische König Alsa. Auch er zerbrach die Baldur-Säulen (II. Chron. 14). Auch der recht "fromme

König" Hiskia zerbrach in Juda zum Wohlgefallen der Tahvepriester die germanischen Denksäulen — eine Roheit, die von den jüdischen Briestern als Frömmigkeit bezeichnet wurde.

Solche Steindenkmäler oder Malsteine muß es im Lande Palästina massenhaft gegeben haben. Es ist bei den letten Ausgrabungen in Valästina, besonders in Megiddo, Sanach, Geser und in Ferusalem gelungen.



Abb. 16. Ritnordticher Altaritein bei Liverno.

eine Menge solcher Denksteine wieder auszugraben, so auch die Steinsäule des Königs Mesa der Moabiter, die mit einer gut lesbaren Inschrift versehen ist, in welcher König Mesa seinen Sieg über Israel verkändigt.

In Geser wurde ein vollständiges germanisches Masseben-Steinsäulenheiligtum wieder aufgedeckt. Forschungsreisende haben sestgestellt, daß besonders im Osten vom Jordan eine große Anzahl solcher Steindenkmäler zu sinden sind. Wenn es gelingen wird, die Inschriften derselben zu entzissern, so werden wir weitere Nachrichten über das germanische von den Juden vernichtete Heldenvoll in Palästina zu erwarten haben; denn zweisellossind diese mit Kunen bedeckten Steinsäulen germanischen

und nicht judischen Arsprungs, Dann wird der Schwindel von dem "auserwählten Bolf" der Juden bald ein Ende finden!



Abb. 17. Altgermanische Attardolme aus Irland.

Eine weitere heilige Sitte der Germanen war es, zwei Steine aufzurichten und darüber einen dritten zu legen, d. h. einen Altar zu bauen, und zwar meist aus unbehauenen Steinen, auf welchem dem Sonnengott, dem ewigen Vater der Liebe, dem Allvater, Opfer ges bracht wurden und zwar meist zu bestimmten Jahres-



Rbb. 18. Rligermanische Altardolmen aus unbehauenen Steinen (Frankreich)

zeiten, die mit dem Sonnen- oder Mondlauf zusammenhingen (s. Abb. 16—21), zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, beim Ostersest, zur Sommersonnenwende, zur Herbst-, Sag- und Nachtgleiche, beim Erntefest (Laubhüttensest), zur Wintersonnenwende oder Julsest, dem jetigen christlichen Weihnachtssest, zum Neumond (Jes. I. 13). Vielsach wurde der Alltar auch mit etwa handgroßen Vertiefungen oder Näpschen versehen (l. Albb. 22—23). Sie waren zur Aufnahme von Kloder Blut oder anderen Opsergaben bestimmt. Solche Alltäre sinden sich überall, wo Germanen hingesommen sind, von der Nordspisse Skandinaviens durch ganz Europa hindurch dis nach Westguinea in Afrika und Sophala (Osir) in Agypten, Kleinasien, Versien, Insbien und Sibirien.



Abb. 19. Altnordicher Altaritein mit Steinkreis aus Schweden.

Sie wurden 'auch nach dem Zeugnisse der Bibel schon in vorsüdischen Zeiten in Palästina errichtet. Der germanische Heerführer Abram baute nach seiner Anstunft im Lande Kanaan verschiedenemal Altäre: im Hain More, im Hain Mamre, auf dem Berge Moria, in Berseba.

Die Opferung Isaaks deutet den Übergang von der altarischen Sitte der Menschenopfer zum Sieropfer

an und zeigt, welche Entwicklung allmählich die Kultur der Fraekten genommen hat. Jakob richtete verschiedenemal Altäre auf, gelegentlich seiner Kückfehr von Haran in Betel auch den Altar "Jisrael."

Moses aber gebietet seinen Juden, die Altäre der germanischen Areinwohner zu zerreißen (V. Mos. 7,5).

Bei der Sinwanderung der germanischen Stämme errichteten diese ihre Altüre aus ganzen Steinen, "darüber kein Sisen fährt", d. h, derselbe ist noch nicht mit Sisen bearbeitet. Es gehtsdaraus hervor, daß die



Abb. 20. Altgermanliche Altardolme bei Wiemar in Mecklenburg.

Einwanderung der Germanen in Balästina schon in sehr alter Zeit (Steinzeit) geschehen ist. Jos. 8,30—31. V. Mos. 27,5 und 6. Abb. 16—21.

Sideon baut nach Richter VI unter der hl. Eiche zu Ophra einen Altar und opfert nach altgermanischer Weise darauf. Auch Samuel baut in Ramath (= Ramman), wo ein germanisches Sonnenheiligtum war und der germanische Wettergott Ramman = Thor verehrt wurde, dem Herrn einen Altar, Der altgermanische Held Issua = Sohn Auns d. i. der Erdmutter Auna = Aanna, der Heerfürst der einwandernden Germanen, nicht der Juden, wie jüdische Seschichts-

schreiber die Bibel fälschen, baut nach seinem Sinzug dem Gott Allvater auf dem Berge Sbal einen Altar von ganzen Steinen, die mit keinem Sisen behauen waren, und schrieb auf diese Steine das Seset des Volks (Jos. 8,32).

Die Stämme Auben, Sat, Manasse errichteten nach Josua 22 am Jordan einen großen. schönen Altar zum Zeugen zwischen ihnen und den anderen Stamz mesgenossen. Ansangs wollte dies den anderen nicht gefallen; denn sie wollten ein gemeinsames Nationalzheiligtum haben, wahrscheinlich Gilgal oder Mizpa; später aber beruhigten sie sich.



fibb. 21. Almordiiche filtar- und Grabdolme (Sunengrab) aus der Luneburger Beide.

Auch Saul baute dem Herrn einen Altar (I. Sam. 14,35 u. f.) Er übte damit das Recht und die Sitte der germanischen Heerführer und Könige aus, Altäre zu erbauen und darauf für das Volk Gott zu opfern; also wie der altgermanische König Melchisedek in Jerusalem zugleich König und Hoher-Priester zu sein. In der Regel waren die Altäre mit Hörnern von Stieren geschmückt, eine nordische Sitte, die auch die jüdischen Priester in Jerusalem nachahmten. (Amos 3.14)

Von vielen Königen, hauptsächlich den Königen des Mordreiches Israel, wird berichtet, daß sie dem Herrn Alltäre bauten und darauf nach altgermanischer Sitte Brandopfer und Dankopfer darbrachten, (II. Rön. 1612-13, und 212-7, Jes. 152, 1612). Das gesiel den jüdischen Priestern in Jerusalem natürlich schlecht, weil die Einwohner des Landes nicht in ihren Tempel wall= fahrteten und nicht dorthin Opfer brachten, sodaß ihre Einnahmen geschmälert wurden, Solche Rönige, die dem altarischen Baldurdienste huldigten und zu diesem 3weck Altäre bauten, werden von den habsüchtigen Geschichtsschreibern als "gottlose" Könige iüdischen beschimpft, die "nicht in Gottes Wegen wandeln". Als "fromme" gottwohlgefällige Rönige aber bezeichnen fie diejenigen (es waren nur Könige in dem dem jüdischen Einfluß mehr unterworfenen Zweistämmereich Juda). welche die germanischen Alltäre in dem jüdischen Lande beseitigten und die Einwohner zwangen, dem jüdischen Gott Jahre d. h. seinen Priestern reichlich Opfer und Zehnten und allerlei Steuern zu bringen, wie die Histia, Josia und Assa. Da blühte das Röniae Geschäft der betrügerischen Briefter. Rein Wunder. daß sie solche Könige in den Himmel hoben. Die mit arober Schlaubeit durchgeführte Fälschung der Bibel hatte den Aweck, ihren Gott Jahre als den mächtigsten erscheinen zu lassen und sich große Einnahmen zu verschaffen.

Aun hat man merkwürdigerweise bei den Ausgrabungen in Palästina, in Megiddo, Sanach, Sabor und Seser Altäre, welche mit altnordischen Näpschen versehen sind, gesunden, die den altgermanischen Sonnenaltären gleichen, wie ein Ei einem anderen. (Abb. 22—23).

S fann kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Altarbauten nordisch-germanischen Arsprungs sind. Auch uralte altnordische Altardolmen sinden sich in Kanaan in Menge. Sie allein beweisen schon, daß Germanen die Kultur

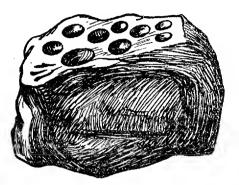

Abb. 22. Altgermanlicher Altaritein mit napfartigen Dertiefungen aus Schweden.

Valästinas geschaffen haben. Daß ganz Kanaan voll nordischer Feueraltäre (meist auf Hügeln) war, bezeusgen Hos.  $8^{11}$ , Am.  $2^{8}$ ,  $3^{14}$ , Hes.  $IV^{4,6}$ , Hes.  $VI^{18}$ ,  $20^{28}$ , Hos.  $4^{13}$ , Hos.  $10^{8}$ .



Abb. 23. Aligermanischer Altaritein mit napfartigen Dertiefungen aus Gotland.

Alltgermanische Sitte war es auch, hlg. "Höhen" b. i. Volkstirchen zu "bauen" (s. Albb. 24—28). Das waren fünstlich geschaffene Hügel oder auch Naturhügel oder Berge, oben abgestacht und meist mit 3 Ningwällen, die oft schraubenförmig nach oben gingen, verssehen. Diese Ringwälle stellten den aufsteigenden Lauf der Sonne dar. Man nannte sie und man nennt sie heute noch in Scandinavien Trojaburgen oder Trollsburgen (eine Stadt in Schweden heißt Trelleburg) oder Babylon — Burg des Vaters (v. papas — vater). (s. Albb. 44—49), in Deutschland auch "Walburgen". Sie diensten in Zeiten der Not bei seindlichen Einfällen auch als Zusluchtss und Verteidigungsstätten. Solche Walsburgen sinden sich in Deutschland noch in Menge. Die



fibb. 24. hig. Berg "hausburg" in Niederöfterreich mit schraubenförmigen Ringwällen, welche den Lauf der Sonne andeuten follen.

bekanntesten Walburgen in Kanaan waren Megiddo' Tabor, Tanach, Hermon, Geser; sie wurden zum Seil zu starken Festungen ausgebaut. Aun ist uns auch das Wort des gotisch=israelitischen Psalmisten verständzlich; "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (Walburgen, Sonnenburgen, Höhen, Trojaburgen) von welchen mir Hilse kommt!" (Ps. 121½). Sine ganze Reihe Psalmsstellen spricht von den "heiligen Bergen"

und "Stätten" und den auf ihnen errichteten Häusern, Hößen, Höhen, den Tempeln, so Ps. 2,6, 9,12, 11,4, 15,1, 20,3, 24,3, 26,8, 42,7, 43,3, 48,2—3, 17, 68, 12, 72,3, 74,2—9. 87,1, 89,13, 102,20. Diese Bergheiligtümer waren die Volkskirchen\*) der nach Palästina ausgewanderten Germanen, welche den schönen heiligen Brauch der nordischen Heimat in das "heilige" Land brachten und dort auch "Höhen bauten", wie die Bibel ganz richtig sagt. Sie galten ihnen als "heilig" und als Sitz der Gottheit, wie aus den angesührten Psalmstellen hervorgeht. Ihre geistigen Führer, Dichter und Propheten



Abb. 25. Altgermanische beilige Stätte von Oberganzendorf in Ölterreich.

verherrlichten sie in wunderschönen Psalmen, welche die betrügerischen Juden als ihre geistigen Erzeugnisse ausgaben. Die Aingwälle schlossen die Holossen Holossen Bei den heidnischen Ländern die über Dach und Fach angelegte Aultustätte. (Amira: Grundriß des germanischen Rechtes). Der Priester hieß Gode und war zugleich Aichter und Hoersührer. (S. Buch der Aichter).

<sup>\*)</sup> vergl. hierüber Karl Friedrich: Die Altgermanische Bolistiche. Aurnberg.

Auf der obersten Fläche dieser Stätten Gottes wurde ein Altar (hebr. misba = Mizpa) errichtet. Meist war der Altar von verschiedenen Steinkreisen umgeben, nach der Jahl der Monate und nach der Jahl der Tage (s. Albb. 19. 27—28). Sie waren gewissermassen Sternwarten und dienten zur Beobachtung des Jahresslauses der Sonne und des Mondlauses. Sie waren dem germanischen Sonnengott geweiht und galten als ein Bolfsheiligtum. Alle Jahre wallsahrteten bei dem



Abb. 26. Heilige Höhe von Ramoberg (Ramanoberg) (Mittelfr.). Die Ringwalleslipten perfinnbildischen die elliptische Sonnenlausbahn.

Wechsel der Jahreszeiten, auch bei Neumond (Jes. 114) die Saugenossen zu ihrem Heiligtum und feierten dort gemeinsam mit ihren Gau- und Familiengenoffen und Seschlechterangehörigen diese Naturfeste, verbunden mit Festaelagen. Festreigen und Liebesmahlen. Sie dauerten mehrere Zage. In der Schweiz werden Aulfeste und Sonnenwendfeiern den alten "heiligen" Bergen abgehalten. Diese Feste waren ein Glanzbunkt im völkischen Leben, dienten zur Hochhaltung des nationalen Gedankens, der seinen Brenn- und Stuppunkt in einer völkischen Religion fand. Daher waren diese Feste bei den Germanen überaus beliebt und erhielten sich Jahrtausende hindurch

in der Abung des Volkes. Sie sind, wie die Sonnwendseiern, heute noch nicht erloschen, wenn auch der Anderstand der christlichen Missionare und ihr Fanatismus die Säulen und Alkäre zerbrochen, die bl. Bäume umgehauen und damit ein schönes und wesentliches Stück völkischer Kultur in blödem Andersstand vernichtet hat. Solche Volkskirchenberge, "hl. Höhen" genannt, sinden sich noch, teils gut, teils weniger gut erhalten, zu Sausenden in allen germanischen Ländern; umso besser erhalten, je weiter man nach Aorden kommt. — Alltgermanische Vergseste (Kirchsweihseste) (von kir — Berg) wurde in Kanaan noch



Abb. 27. Ruine des aus Steinkreifen bestehenden Sonnentempels von Stonehang in England.

dur Zeit Jesu geführt und noch du seiner Zeit walls sahrtete man auf die Berge. Evg. Joh. 10,22. Jesus ging selbst mit Vorliebe auf die hlg. Berge.

Die Festteilnehmer hielten in dem Sonnenheiligstum kunstvoll verschlungene Reigen ab, die den Jahresslauf der Sonne nachahmten und einen rassenzüchterischen Iweck verfolgten. Sin Aberrest davon sindet sich noch in der Andernacher Springprozession d. i. dem alten

Trujatanz oder Saliertanz bei Trier (Triera = Troja). Man sieht, wie es auch hier die römische Kirche verstanden hat, uralte germanische Sitten und Gebräuche ihrem Shstem einzusügen, wie beispielsweise auch das Niederslegen von Opfergaben am Altar am Ostersest.

Bei dem Heiligtum waren auch bl. Haine, uralte, gewaltige Bäume, an denen nach altgermanischer Sitte eroberte Waffen und Heerzeichen der Feinde als den Göttern geweiht aufgehängt wurden. Moch im 5. Ihdt. nach Chr. weihte der Bayernkönig Theodonis den Berg und Hain zwischen Abach und Regensburg und die daselbst befindlichen großen Sichen dem Gotte Wodan. Heilige Bäume waren den Germanen auch große Linden, unter denen Altäre, später an deren Stelle Rapellen errichtet wurden und zu denen man in feierlichen Brozessionen wallfahrtete. d. Gr. und die Päpste verboten die Errichtung von blg. Hainen und Altären und die driftlichen Missionare hieben die heiligen Wodanseichen um. Auch die Germanen Kanaans errichteten nach dem Brauch ihrer nordischen Heimat unter blg. Bäumen und "großen Gichen" Altare. (Hef.  $VI^{13}$ , Hef.  $20^{28}$ , Hof.  $4^{13}$ ). Nach Pf. 92,14 wurden in den Ringhöfen der Bolkskirchen (Rirche bedeutet Kreis, Ring) Zedern gepflanzt, also wie im Norden beilige Haine angelegt. Bon bl. Bäumen nennt die Bibel u. a. die Palme Debora (Richter 4,5), die Deboraeiche, unter der sich ein Debora-grab befand (1. Mof. 35.8), die Giche des Aufgerichteten (Richter 9,6), die Zaubereiche (Richter 9,37), den hl. Baum zu Sichem, unter dem der König Jakob die ausländischen Göten und Fetische begrub, die Teberinthe der Zaube-Das erinnert zu auffällig an die hl. Gichen der nordischen Germanen, insbesondere an die der Deutschen.

Alls hl. Bäume galten auch eigens aufgestellte Holzsäulen, in der Bibel Alcheren genannt. (II. Shron-31<sup>1</sup>, 15<sup>16</sup>, 14<sup>1–4</sup>, x. 17<sup>6</sup>. 33<sup>3</sup>, 34<sup>3–7</sup>, II. Kön. 13<sup>6</sup>, 17<sup>10 n. 16</sup>, 18<sup>4</sup>, 21<sup>2 u. 7</sup>, 23<sup>2–11</sup>; I. Kön. 14<sup>23</sup>, Jes. 17<sup>8</sup>, 27<sup>2</sup>.) Sie waren Nachbildungen der in der nordisch=germanischen Götterlehre vorfommenden Weltesche des Sinn=bildes der Fruchtbarkeit; Alscheren — Aschen: Sichensäulen, mit denen die hl. Haine, auch die Gräber geschmückt wurden.



Abb. 28. Rekonstruktion des Sonnentempels (bl. Stätte) von Stonehang.

H. Haine und Höhen wurden nach dem Zeugnis der Bibel von den nichtjüdischen Sinwohnern des Landes Kanaan in großer Jahl dortselbst errichtet. (Richter VI, 25 u. 28. II. Kön. 23. Amos 79, Mich. I<sup>3</sup>, I<sup>5</sup>. II. Kön. 10, 26—27, 12,4—14,4, 15.4—15,35. 16, 3—4, 17, 9—11; 16—17, 18,4—21,3—6, 23, 4—25, II. Chron. 1,3—11,15, 14, 2—4, 15, 16—17, 17,6 21,11, 28,4—28,25, 31, 1—7, 33, 3—6, 15—19, 34, 3—7. I. Kön. 11,7—12,31, 14,23—15,14.) Meist waren jene auf hohen Bergen, die eine prächtige Aussicht gewährsten; denn die Germanen waren im Gegensatzten; denn die Germanen waren im Gegensatzten. Sie liebten es, Gott unter seinem schönen blauen

Himmelsdome im glänzenden Schimmer der Sonne und im Anblick ihrer schönen Heimat anzubeten. Sottheit wähnten sie auf den Schut und Silfe gebenden "Höhen" wohnend. (Pf. 102,20, Pf. 68, 16-17, Jef. II. 2-3, W1. 87,1.) Tel. 11,9, 14,25, 25, 6-8, 27, 1-13. Bi. 96,8 Sej. 20,40. Darum fingt der Pfalmist (Bfalm 121,1): "Ich bebe meine Augen auf zu den Bergen. oon welchen mir hilfe kommt." Der Erzbater Jakob baute auf einem Berge einen Altar und lud seine Brüder zum Ellen (= zum altgermanischen Liebes= Abendmahl), und da sie gegessen hatten, blieben sie auf dem Berge über Nacht (I, Mos. 31,54). Das germanische Bolt in Rangan bielt mit unglaublicher Zähigfeit an seinen heiligen Höhen bis wenige Jahrhunderte bor Chr. fest. (I. Rön. 15.14. II. Rön. 12.4, 14.4, 15.4, 15,35, 17, 10—11, 21, 1—7.

Machmal wurde über dem Altar der Höhen (dem Gottesberg der Germanen und der Bibel) ein Haus errichtet. Auch die Bibel kennt diesen altgermanischen Brauch (I. Kön. 12,31, II. Kön, 17, 29-32, 21, 2-7, 23, 13—16; Richt, 18,31, Wi. 74, 8—20, Wi. 96,8. Sie nennt diesen Sempel auf dem Berge Gottes "Haus ber Höhen." Roch im 16. Ihd. stand ein solcher Sonnentempel (germanisch Rirk, Rerk, Kiriake genannt) bei Buterbock in Holftein. Rarl der Große, der Sachsenschlächter, hat solch heidnisch=germanische "Kirken" gar viele zerstört. Biele Orte im germanischen Aorden tragen heute noch den Namen Kirkham oder Kerkham. Die germanischen Sonnentempel und Altäre standen genau gen Often, dem Sonnenaufgang bei Frühlingsanfang zugewendet. Die judisch-römischen (driftlichen) Rirchen mit ihren Altaren und Saulen find nichts als Nachabmuna iener.

Die christliche Sitte, die Toten an "heiligen, geweihten" Stätten, bei der "Kirk", d. i. bei dem Sonsnenheiligtum mit dem Gesicht nach Osten zu begraben, ist eine heidnisch-germanische. Tatsächlich sinden sich bei allen altgermanischen Gräberseldern altgermanische Feueraltäre oder auch Opfer "höhen", Walburgen. Beispiele sinden sich in Deutschland in Menge,\*) nach dem Zeugnis der Bibel und der Palästinasorschungen auch in Kanaan.

Nach dem Zeugnisse der Bibel wurden solche Sonnenheiligtumer in Rangan vielfach errichtet, 3. B. in Heborn, Bersaba, Bethel, Mahanaim, Silo, Mizba, Gilead, Samaria, Gilgal, (Amos V 5, 6,1). In der Regel waren die bl. Höhen nach verschiedenen Bibelstellen (so Besef. 43.7, Richt. 8,32, II Rön. 23.15). Grabftätten der Gornehmen und Fürsten, wie im germaniichen Aorden. Die jüdischen Jahvepriester übernahmen in kluger Berechnung diesen Brauch der Frealiten. Nach Jeremias 35 war der salomonische Tempel ein arokes Mausoleum, seine vielen rätselhaften Rammern waren Erbbegräbnisse der Könige und Großen des Reiches. Brivatkapellen, ähnlich den Grabkammern der ägnptischen Ppramiden, woselbst die Aberlebenden den Soten Opfer brachten (vergl. Hefek. 8,7-12 und 43,7 und 8-12).

Vor dem Tempel in Jerusalem standen nordische Steinsäulen, Sonnensäulen, (II Chron. 34,7) (Jes. 17,8,

<sup>\*)</sup> f. hierüber Karl Friedrich: Die Altgermanische Boltsfirche. Aurnberg. Die ganz neuartigen, noch unbekannten Entbeckungen bes Verfassers auf vorgeschichtlichem Gebiet lassen
den merkwürdigen Zusammenhang zwischen der isrealitischen und
nordischen Kultur ersehen und sind zum Verständnis des
gegenwärtigen Werfes unentbehrlich.

27,9) Sonnenrosse, Sonnenwagen (II Kön. 23, 11—12\*) Abb. 32 und sogar ein Abbild der nordischen Mitgardschlange; (II Kön. 18,4); ein Beweis dafür, mit welcher Jähigkeit sich der nordische Sonnenkultus sogar im Süden Kanaans erhielt. Abb. 62.

Wahrscheinlich hatte jeder Gau oder jeder Stamm. wie auch bei den Germanen im Norden, sein Heiligtum. Es diente gleichzeitig auch als Versammlungsort. Gerichtssitzungen, Landtage und politische Beratungen wurden dort abgehalten. Fürsten und Rönigswahlen vorgenommen. Vergl. Pfalm 71,3: "Last die Verge den Frieden bringen unter das Bolf und die Hügel die Gerechtigkeit." Saul wird 3. B. an einem solchen Nationalheiligtum, wo sich das Volk versammelte, unter der Leitung des Samuel zum König des Bolfes gewählt. Die Bücher der Könige berichten uns mit großer Ausführlichkeit, wie im ganzen Lande Palästina bl. Höhen und hl. Haine bestanden, wie sich das Bolk dort versammelte und germanische Feste, auch germanische Tangfeste (Richt. 21, 20—23) feierte und wie die Rönige dortselbst nach uralter germanischer Sitte das Priesteramt verrichteten (II Kön. 16, 12-13, 21, 2-7), Abbildungen von folchen Festreigen wurden bei Ausgrabungen in Ranaan gefunden: Noch z. 3t. des Salomo und David stand der altgermanische Höhendienst in Valäsiina in vollster Blüte. Er reicht herein bis in die Zeit nach dem Eril, von wo an die Bibel keine geschichtlichen Belege mehr dafür bringt: aus welchem Grunde, das wird aus Folgendem zu erseben sein.

<sup>\*)</sup> vergl. hierüber: Prof. Dr. Kossina: Die deutsche Borgeschichte. Würzburg bei Kabitsch.

Seinen Sauptstützunkt und seine größte Berbreitung hatte der germanische Sonnen- und Höhenin dem mehr germanischen Aorden Landes Kanaan.\*\*) Weniger gelang es ihm, sich in dem von den Juden bewohnten südlichen Teil des Landes, in dem Zweistämmereich Juda, zu behaupten. Doch auch hier bestand noch zu Salomos Zeiten ber Höhendienst. Salomo selbst opferte noch auf den Höhen. Es bestand noch kein Judentempel in Ferusalem, noch feine geheime, fest verbundene jüdische Briesterzunft, und erst unter Salomons Regierung begann der welt= geschichtliche, Jahrhunderte lange Rampf zwischen der jüdischen Jahve= und der altgermanischen Licht=Religion. zwischen dem Jahve-Rultus und dem altgermanischen Sonnen- und Höhendienst und seiner driftlich anmutenden Gottesberehrung.

Die Juden hatten es seit ihrer Sinwanderung bis zu Salomo schon zu großem Reichtum und zu staatse beherrschendem Sinfluß im Königreich Juda gebracht, Ihr Gold und ihr Sinfluß bewogen den Salomo, dessen Außen durch die Jahvepriester mitgefördert wurde, dem Jahve einen Sempel in Jerusalem zu bauen und den jüdischen Priestern besondere Staatseinkünfte zuzus

<sup>\*\*)</sup> f. Karl Friedrich: Die Altgermanische Bolkskirche. Aurnberg.

<sup>\*\*)</sup> Anmerkung: Hlg. Stätten, Höfe, Berge, hlg. Burgen gibt es in Deutschland noch zu Tausenden. Sie führen wie die nach ihnen benannten Orte bezeichnenderweise die Namen: Burgstall (Stelle d. hl. Burg), Hosstetten, Stättberg, Heiligskatt, Heiligenberg, Sottesberg, Asenberg, Hohenasberg, Höhberg, Gosheim Gotta (Heim Gottes) usw. Da diese heiligen Stätten nachweislich auf ein um viele Jahrtausende höheres Alter zurückblicken als die hlg. Berge und überhaupt die Kultur Palästinas, io ist klar erwiesen, daß der Baldurs und Höhengottesdienst von Norden nach Güden wanderte.

weisen. Erst als die Juden unter David die stolze gotische Sempelburg, das Bergheiligtum dien (Burg des dius — die) und Jerusalem (Frissalem — die Glücksstadt der Arier), erobert hatten, 500 J. n. Moses, da war es ihnen möglich, in Irissalem ihrem Fetisch Iahve einen Tempel zu bauen, diesen an Stelle des gotischen Jentralheiligtums zu sehen und allmählich dem gotischen Bolke als ihren Gott vorzuspiegeln. Mit Hilfe der reichen Juden gelang es Salomo oder vielmehr den Juden, das ganze Palästina zinsbar zu machen (I. Kön. 9). Er selbst aber wurde wieder rücksfällig, baute selbst wieder Höhen und trieb selbst wieder Sonnengottesdienst (I. Kön. 11), obwohl er seine Macht, seine Stellung und seinen Reichtum der jüdischen Priesterschaft zu verdanken hatte.

Die Aussaugung des ganzen Landes, der unerhörte Steuerdruck und die große Zins- (= Hypotheken) Belastung des Volkes durch Salomo und die Juden führten 975 v. Chr. zu einer antisemitischen Bewegung in Irael, zu einer Teilung von Kanaan in ein Zehnstämmereich und in ein Zweistämmereich. Jenes blieb mehr germanisch, wählte sich seine germanischen Könige weiter und trieb auch fernerhin germanischen Höhendienst. Dieses dagegen nahm immer mehr jüdischen Charakter an und blieb ganz dem Einsluß der jüdischen Briester unterworsen. Diese Spaltung zwischen dem mehr germanischen Aorden und dem jüdischen Süden blieb in aller Schärse bestehen dis auf die Zeit Christi, in der noch keine Semeinschaft zwischen Samaritern d. i. mehr germanischer Bevölkerung und Juden bestand.

In Juda selbst entspann sich ein ganz erbitterter Kamps zwischen den beiden Religionen, zwischen dem altnordischen Sonnengottesdienst und dem Jahvegottes-

dienst. Die südischen Briefter strebten mit aller Macht darnach, den ganzen germanischen Gottesdienst mit Stumpf und Stiel auszurotten und ihren Jahvekultus in Jerusalem zur alleinigen Religion zu machen, welche eine Quelle unerschöpflichen Reichtums für fie wurde. Sie wollten einen Staat aufrichten und das Bolf durch die Machtmittel des Staates beberrichen, gang fo, wie es feit 2 gahr= tausenden das Ziel des Bapfttums ift. lige Helfershelfer fanden sie in manchen jüdischen Königen, so in Fosia, Hiskia, Joas, Assa. Unter ihnen erfocht der Jahvefultus den endgültigen Sieg über den altgermanischen Baldurdienst. Der Rampf wurde aufs erhitterste geführt. Die gant im Golde und unter dem Sinfluß der jüdischen Priefter stehenden borbin genannten Rönige stelen mit einer Barbarei sondergleichen über die Heiligtümer der germanischen Arbevölkerung ber, zerbrachen die steinernen Gedenkläulen und aftronomischen Steine, die Steinkreise, die bl. Alltare, Sonnenfäulen und Welteschenpfähle, hieben die hl. Bäume um, toteten sogar solche Leute. die noch auf den Siben opferten, verbrannten sie in der Weise der "driftlichen" päpstlichen Inquisition und zwangen alle Einwohner des Landes, unerhörte Kirchensteuern aller Art: Ropssteuer, Sübnegelder (Ablahgelder), Behnten, Bodenzins, Zehnten von Rindern und Schafen, Zehnten von dem Geheiligten, Erstlinge vom Getreide, Most, Del, Honig und von allem Einkommen vom Felde, dazu den Zehnten davon und allerlei Opfer den Priestern zu bringen. So wurde das Wolf ausgesaugt und der Reichtum und Ginfluß der Priester stieg ins Ungemessene.

Die klerikalen Könige waren natürlich nach dem Wunsche der Priester. Von ihnen schrieben die jüdi=

schen Geschichtsschreiber immer gleichmäßig: "Er tat, was dem Herrn wohlgesiel; er tat, was gut, recht und wahrhaftig war vor dem Herrn, seinem Gotte"; "darum hatte er auch Glück" (II. Chron. 20,21, 29,31; II. Chron. 26 usw).

Bornig wurden dagegen die Briefter, wenn sich ein König erlaubte, dem altnordischen Höhendienst wieder zu huldigen, wie Alia. Solche Könige wurden als Reter in den Bann getan. Von ihnen berichten sie gleichmäßig: "Sie taten nicht, was dem Herrn wohlgestel, sondern wandelten in den Wegen der Rönige in Ifrael." Vollends wütend aber wurden fie. wenn ein König wie Assa in dem Tempel zu Jerusalem opfern wollte. 80 Briefter riefen ihm zu (II. Chron. 26.): "Es gebührt dir, Alfia, nicht, zu räuchern dem Herrn, sondern den Priestern, Arons Rindern, die zu räuchern geheiligt sind. Gebe beraus aus dem Heiligtum; benn bu vergreifest bich, und es wird bir feine Chre fein bor Gott, dem Berrn!" Bur Strafe für seinen angeblichen "Frevel" läßt ihn der jüdische. priesterliche Geschichtsschreiber bis zu seinem Sode aussätia sein.

So haben die jüdischen Priester in zäher Beharrlichkeit das erreicht, was 800 Jahre früher Moses schon
anstrebte: die Vernichtung des altnordischen Sonnenkultus und die allgemeine Einführung des sinsteren,
sanatischen Jahvedienstes, der sür seine Priester eine
unerschöpsliche Goldgrube wurde. Mit Feuer und
Schwert gingen sie in der Folge, wie die Päpstlichen,
gegen die Reher, gegen jeden vor, der es wagte, dem
altnordischen Sonnendienst, wenn auch nur im Geheimen, nachzukommen. Der von Moses durch seine
Verbote der Errichtung von Höhen (V. Mos. 13,2

und 3) begonnene Kampf gegen die germanischen Berg- (Kir), Sonnen-Gottesdienste reicht bis in unsere Zeit herein; ein Konzil in Frankreich verbot ihn noch 567 und in England noch im 11. Jahrhundert n. Chr. \*)

Die Ausgrabungen und Forschungen der letten Jahre in Balästina haben ergeben, daß auf den blg. Bergen (Walburgen) in Geser. Megiddo und Cabor tat= fächlich altgermanische Sonnenheiligtümer (Sonnenbur= gen) gewesen sind und daß Kanaan wie Deutschland voll von altgermanischen Sonnenburgen (Walburgen) steckt (Pjalm 121.4). In Geser darf als der bedeut= samste Fund die Aufdeckung eines vollständigen Sonnenheiligtumes, bestehend aus Steinsäulen verschiedener Größe und Feueraltar mit Hörnern, angesehen werden. Auch in Megiddo, dieser altgermanischen, großartigen noch die sichtbaren Anlagen Festuna. fand man altgermanischer Gottesperehrung. Man fand dort den Säulen auch noch die altgermanischen neben Alltäre.

Höchstwichtig aber ist die Feststellung dieser Ausgrabungen, daß der Gottesdienst der Germanen in Baläs
stina vollständig unter freiem Himmel, auf Anhöhen,
die der Sonne und dem Himmelszelt zugewendet sind,
und auch ganz ohne Tempel sich vollzog, aber auch
vollkommen ohne Gottesbilder. Es bestätigt dies
die Tatsache, daß der germanische Gottess
dienst von Ansang an nur eine reine Gottess
verehrung, eine Naturreligion, eine Vers
ehrung der in der Natur waltenden Gottheit

<sup>\*)</sup> Karl Friedrich: Die Altgermanische Volkskirche, Aurnberg 1921.

war und ohne (Bs. 78,58'97,7 115, 135) jegliches Göhenbild geschah. Erst durch Berührung mit Niederrassigen sand deren Göhendienst und abergläubisches Denken auch bei den Germanen des Güdens und Nordens Singang. Für Ranaan läht sich dieser kulturgeschichtliche Borgang an der Hand der Bibel genau versolgen, sür Deutschland ist er durch die altgermanische Forschung erwiesen, Bei den Ariern war schon Jahrtausende vor Moses die Herstellung von Götterbildern verboten. Das Bibelwort: "Du sollst dir kein Bildnis, noch irgend ein Gleichnis machen, von dem was im Himmel und in der Anterwelt ist!" ist eine altarische Forderung. Die erhabenen Gottesborstellungen sollten nicht durch Bilder entweiht werden, wie Sacitus von den Germanen berichtete.

Schon lange vor Moses war bei den fortgeschritztenen Ariern der Glaube an den Einen Ewigen Gott, den alles durchdringenden Weltgeist entstanden. Man sieht auch hieraus ganz deutlich, daß nicht die Juden die Schöpfer des Glaubens an Einen Gott und der bildlosen Gottesverehrung sind, sondern die Germanen. Auch daraus geht zweisellos hervor, daß die Israeliten keine Juden, sonz dern Germanen waren und die Juden ein gutes Stück ihrer Kultur den Israeliten weggenommen und als ihr eigenes Werkausgegeben haben.

Es sind uns noch Abbildungen von den hlg. Festreigen um den Altar erhalten, ebenso von hl. Bäumen, um die ein Reigen aufgeführt wurde. Noch heute sinden sich in Palästina Reste der alten Volksreligion; noch kennt das Volk in Palästina die hl. Bäume, so 98 die hl. Albrahamseiche bei Hebron. Diese werden noch heute mit Weihgaben behängt. Wie in Germanien, so wurden auch im gotischen Kanaan Abbildungen von heiligen Bäumen als Hauszierrat aus Bronze und Son hergestellt.

Bei den Sonnwendseiern der Germanen wurden auch Feuer angezündet. Nach der Sitte der Germanen veranstaltete die männliche Jugend an diesen Festen Schwerttänze und Springen durchs Feuer. Daß diese Sitte auch bei den Germanen Kanaans bestanden hat, bestätigt die Bibel an verschiedenen Stellen, so 2. Kön. 21,6 und 2. Kön. 23,10. Selbst Könige ließen ihre Söhne durchs Feuer gehen, z. B. Manasse. Der jüdissche Klerikalismus, voran der Judenpapst Moses, (5 Mos. 18) verbot ausdrücklich die Ausübung dieser altzermanischen Sitte und suchte sie mit den schärssten Mitteln auszurotten.

Bei den alten Goten bestand schon in uralter Zeit der Brauch der Tause. Die "heidnischen" Deutschen tausten nachweislich noch Jahrhunderte v. Shr. in heiligen Flüssen und Quellen. Bei den Kimbern wurden schon lange vor Shr. die Kinder getaust und ihnen hiebei Namen gegeben. Auch in Palästina wurde die Tause v. Shr. ausgeübt durch die Ssäer. Alle Propheten und Prophetenschüler waren Ssäer, die die edelsten arischen Bestandteile der Bevölsterung Palästinas in sich schlossen. Diesen gehörte auch Iesus (— esus-asas) und Iohannes der Täuser an, der den altgermanischen Brauch der Tause össentlich ausübte.

Wie die Germanen des Aordens, so hatten auch die Goten in Palästina hl. Brunnen. Heute noch werden in Deutschland manche Quellen Thorsbrunnen, "Dors-

brunnen" genannt. \*) Das hebräische Wort sür Brunnen Beer entspricht dem deutschen Born — Bronn. Unter andern sind in der Bibel erwähnt Beer Elim — Brunnen des starken Lichtgottes: Beer Baaloth — Brunnen des Baal — Baldur. Das hebräische Wort En bezeichnet den natürlichen Quell, so in Enzgedi — Quelle der Geten — Goten: Enzdor — Quelle des gotischen Gottes Dor (Thor) — Dorsbrunn; Enzmizpa — Quelle der Gerichtsstätte; Enzkimmon — Quelle des gotischen Wettergottes Kimmon (Raman — Arman — Irmin — der Glänzende, blitzende Gott — Wozdan); Rades Barnea — der hl. Born oder Brunnen (von Kades — heilig und Barnea — Born).

Den Seherinnen der nordischen Germanen entsprechen die Prophetinnen der Fraeliten. Diese hatten eine Seherin (Prophetin) Debora und Hanna (ein germanischer Name, der Armutter bedeutet), die Deutschen ihre Beleda und Ganna, die Römer ihre Sphillen und Bestalinen, die Griechen ihre Phythia. Diese Prophetinnen oder Seherinnen hatten das "ewige Feuer" zu hüten, da man es damals außerordentlich mühselig erzeugen mußte. Das ewige Licht in der katholischen Kirche ist eine kulturhistorische Erinnerung an das hl., von Seherinnen gehütete Feuer der Germanen, wie überhaupt in der christlichen Kirche, besonders in der katholischen, noch sehr viele kulturgeschichtliche Reste des germanischen und ägyptisch-parsischen Gottesdienstes nachzuweisen sind. So ist beispielsweise die Sonsur

<sup>\*)</sup> Diese heiligen Brunnen (Thorsbrunnen, Odinsbrunnen, Walkürsbrunnen etc.) waren am Fuße einer hlg. Höhe, Gerichts- und Versammlungsstätte. In seierlicher Prozession dog man zu diesen heiligen Stätten und hielt dort heilige Reigen. In Deutschland erhielt sich der uralte Brauch bis ins Mittelalter.

der katholischen Priester die Nachahmung der Tonsur (Mondscheibe) der Priester der Mondgöttin (Iss). Altgermanischer Sitte entsprechen Weihrauch, Weihwasser, Besprengung mit Weihwasser, Heiligsprechung, Schutpatron und Schutzengel, Taufe, Abendmahl, (Liebesmahl), Begrabung der Toten mit dem Sesicht nach Osten, Stellung von Altar und Kirche nach Osten, Prozession und Walfahrten, Ausstellung von Feldaltären und Schulen, Feldumritte, Wetterläuten etc.

Nach altgermanischer Weise hatte das Tor der Stadt oder Burg die tiefste und weitestgehende Besdeutung. Es trug nicht umsonst den Namen des Gottes Thor; es war das Schüßende, Bergende, ein sestungsähnlicher Bau, die Hauptverteidigungsstätte des ganzen Ortes, der Jussuchtsort des Gottes Thor, eine hl. Stätte, wie aus zahlreichen Bibelstellen hervorgeht und der Gerichtssund Versammlungsplatz, auch nach germanischer Sitte der Opserplatz. Unter dem Tore wurden Opser gebracht (2. Kön. 23,8), unter dem Tore geopserte Mensichen begraben (1. Kön. 16,34), die Psosten oder Säulen des Tores (die Stellen der hl. Steinsäulen vertretend) mit Blut bestrichen.

Den barbarischen Brauch des Menschenopfers übet das Judentum heute noch. Jüdische Aitualmorde sind keine Märchen; sie bezeugen die Juden als niederig stehende Kasse.

Jur Bronzezeit war es bei den Germanen Sitte, ihre Toten unter den Altartischen, also in Steingräbern, Dolmen oder Megalithen genannt, zu begraben, Solche Grabdolmen sinden sich von Indien durch Kleinasten, Aordasrika, Suropa hindurch bis nach Irland, Schottsland und Skandinavien. Es gilt als wisenschaftliche Tatsache, daß überall, wo solche Grabdolmen zu sinden

find, Germanen sich angesiedelt haben und germanische Kultur geschaffen worden ist, (s. Albb. 29—30, Auch die Bibel gibt uns Hinweise, daß solche Grabdolmen in Palästina errichtet wurden. So machte sich Ab-raham (2. Mos. 25,9) eine zwiesache Grabhöhle auf dem Acter des Ketiters Sphron. Jakob errichtete über dem Grabe der Rahel Steine (1. Mos. 35). Jakob wird in der Grabdolme des Abraham, bei seinem Großvater, altnordischem Brauche entsprechend, begraben (1. Mos. 50). Der Stein des Bohen, des Sohnes des Ruben, wird als Grabdolme anzusehen sein (Jos. 15). Josua 22,10 erzählt von Hügelgräbern (Gelieth)



Abb. 29. Aligermanische Grabdolme von hammelstall (Preugen).

am Jordan. Die Propheten, die sast ausschließlich ersleuchtete Germanenköpse aus den reinen germanischen Stämmen des Ostlandes waren, ließen sich in Grabbolmen auf "Höhen" begraben. Der "fromme" König Josia vernichtete ein solches Grab eines "Mannes Gottes", eines Propheten (2. Kön. 23), Er zerstörte eine Anzahl Grabdolmen, nahm die Knochen heraus und verbrannte sie auf dem Altar. Dafür berichtete 102

der jüdische Geschichtsschreiber von dem rohen kleriskalen königlichen Priefterbüttel; "Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Krästen sich zum Hern bekannte, nach allem Geset Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf." Solche Hausknechte waren nach dem Sinne der habs und herrschsüchtigen jüdischen Priester.

Alltgermanische Gräber, Dolmen oder Megalithen sindet man heute noch sehr häusig in Palästina, besonders im Ostjordanlande. Sie gleichen völlig denen im Kaufasus, in Armenien, Scandinavien und im ganzen Norden.



Abb. 30. Indifche Grabdolme.

Wie schon erwähnt, trieben die Germanen Sonnengottesdienst. Aeben der Sonne verehrten sie auch den Mond. An verschiedenen Stellen der Bücher Könige und Chronika (s. u. a. II. Chron.  $14^{1-4}$ ,  $15^{16}$ ,  $31^{1!}$ ) wird erzählt, daß die Sinwohner dem Sonnengott dienten und alle Heere des Himmels anbeteten, daß der Sonne und dem Monde und den Planeten geräuchert wurde,

daß Sonnenrosse und Sonnensäulen (Jes. 17,8 27,9; Hes. IV.6) gesetzt und Sonnenwägen verbrannt wurden. (Abb. 31—32). Im Hose des salomonischen Sempels stand sogar ein Abbild der Midgardschlange. Auch im germanischen Aorden gab es Sonnenwägen, die dem Sonnengott geheiligt waren (Abb. 32). Man hat solche aus Bronze im germanischen Aorden gesunden. Sie sind viel älter, als jene in Kanaan, ein Beweis, daß die nordische Kultur nach Süden wanderte.



Abb. 31. Hetiltisches Relief: Sonnenwagen und Sonnenvolle mit 'Sonnen- und Mondgott, die dem Donnergott Thor (bewaffnet mit Doppelhammer) im kampfe gegen einen Edwen helfen. Sonne mit Bogen und Pfell, Mond mit Canze, Planeten (Rosetten) als Zuschauer) (1500 v. Cbr.)

Abbildungen von Kälbern, die gemacht wurden, dienten weniger der Gottesverehrung, als zur Nachbildung des Sternzeichens Stier, in das am 21. März zu Frühlingsanfang die Sonne tritt. Abrigens war den ackerbautreibenden Germanen der Stier, der sie in der Kultur des Bodens unterstützte, ein heiliges Tier.

Je weiter man in der Geschichte der Germanen in Kanaan in die historische Zeit herausschreitet, desto mehr zeigt sich der ursprünglich reine Naturdienst mit Gögendienst und Bilderdienst vermengt. Das hatte seinen Grund in der fortschreitenden Vermischung der Germanen mit niederen Kassen, auch mit Juden, die

sich nie zur Höhe der reinen, bildlosen Gottesverehrung der Germanen ausschwingen konnten und den Fetischund greulichen Molochsdienst mit der germanischen Lichtreligion vermischten. Bergebens eiserten dagegen die Propheten. Sie kämpsten gegen einen Vorgang, der sich mit naturgesetlicher Gewalt vollzog und das edle germanische Heldenvolk in Kanaan in den völkervernichtenden Sumpf der Kassenmischung und des Götzendienstes hinadzog. In den Propheten sanden die schlauen jüdischen Priester Anterstützung und Hilse sür ihre Zwecke, wenn gleich die Abslicht der Propheten



Abb. 32. Nordlicher Sonnenwagen mit Sonnenrof (Bronzezeit).

war, nicht eigentlich den Jahvedienst im Volke zu besfestigen, sondern den urgermanischen, reinen Naturbienst wieder herzustellen.

Die priesterlichen, jüdischen Geschichtsschreiber fälsichen aber die Geschichte und lassen die Bropheten als Bertreter und Versechter der Jahvereligion auftreten, obwohl aus den Schriften der Propheten klar ersichtlich ist,

daß sie, wie Christus, die volksausbeuterischen, nichtsnutigen jüdischen Priester auf Leben und Tod bekämpsten,
aber auch von diesen dasür versolgt wurden. So kämpsten
die Propheten gegen 2 Fronten: gegen den schamanistischen Fetischglauben, der durch die schwarzen Volksrassen in die germanische Religion gedrungen war und
ebenso scharf gegen die setischistische Jahvereligion, die
dem Volk die schwersten Lasten und Opfer auserlegte. Die Propheten wurden nur von wenigen verstanden.
Von 2 Seiten bis aufs Blut gehaßt und versolgt,
bezahlten sie ihren Wagemut, Heilande und Erretter
des Volkes sein zu wollen, mit dem Tode, nach dem
Worte Goethes (Faust 1):

"Die wenigen, die was davon erkannt, Die töricht gnug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Böbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gekreuzigt und verbrannt."

So zeigen uns die germanischen Aramäer mit ihrer Geschichte zugleich den Verfall einer Religion, der immer dann eintritt, wenn sich ein Volk mit niesderen Rassenelementen vermischt und diese nach und nach Einfluß gewinnen.

## VI.

## Die Staatsverfassung ber nichtjüdischen Bolksstämme in Ranaan war germanisch.

Die Staatsversassung der nichtjüdischen Bolksstämme in Kanaan war derjenigen in Standinavien
und Germanien vollständig gleich. Wie dort, gab es
auch in Kanaan ansänglich keine Könige, sondern Markgenossenschaften oder Gauverbände. In den Zeiten der Not und zur Kriegsführung wurden Fürsten
und Richter gewählt. Diese behielten allmählich auch in Friedenszeiten eine hervorragende Stelle. Es wurden Könige aus ihnen und so entstand eine Ansmasse kleiner Stadtkönigreiche. An verschiedenen Stellen der Bibel wird und von 31 und 70 Stadtkönigen ersählt (Richter und Iosua).

Wie in Germanien und Standinavien, so waren auch hier in Ranaan die germanischen Volksstämme fortwährend in Streit und Hader. Rrieg auf Krieg tobte unter ihnen. Ihre alten Geschichtsbücher, voran das Buch Josua und das Buch der Richter, erzählen uns davon zur Genüge. Das Lafter der Rleinstaaterei, das die Germanen des Aordens und insbesondere die Deutschen bis herauf in die historische Zeit und in die Bektzeit trieben, bing auch ihnen in ausgeprägtem Der "Rantönligeist" in der Schweiz ift Make an. beute noch ein Spiegelbild davon. Er ruht eben auf einer echt deutschen Sigentumlichkeit, auf einem sehr stark ausgeprägten Individualismus, der sich in Ranaan. wie im Norden überall, wo sich Germanen nieder= ließen, zeigte. Dieser Bartikularismus hat weitgehende politische Nachteile im Gefolge, wie wir Deutschen sie in einer tausendjährigen Geschichte in sehr trauriger Weise ebenfalls erleben mußten und heute noch spüren, Es fehlte das Band der Ginigkeit, das geschlossene Busammenwirken unter einer Führung.

Es war deshalb leicht möglich, daß die Germanen in Kanaan, wie die Deutschen schon so oft, einem fremden Eroberer zur Beute sielen. And erst in der höchsten Aot, da rührte sich der Geist der Einheit, der Zusammengehörigkeit, der deutsche Feuergeist (Furor teutonicus), da erhob sich das Bolk gegen seine Anterdrücker. Ihr Gott erweckte ihnen Richter und Heilande d. h. sie wählten sich besonders begabte Männer als

Führer und befreiten sich mit ihrer Hilfe von dem fremden Joche. Diese vom Bolk gewählten Führer waren in Friedenszeiten auch die Richter.

Wie die Germanen, so hielten auch fie, besonders zur Zeit des Aeumondes, öffentliche Volksgerichte (Thinge) ab. Diese Wolfsgerichte wurden immer auf einer Malstatt gehalten, wozu sich das ganze Bolt ver-Auf diesen Malstätten (oder bl. Bergen, Volksheiligtumern, Volkskirchen) Abb. 24-28, fanden auch die Volksversammlungen zum Zwecke der Fassung von neuen Gesetzen statt. Es waren dies die Maitage der Germanen, die bis in das Mittelalter berein in Deutschland abgehalten wurden und heute noch in der Schweiz als gesetgebende Versammlung öffentlich, unter freiem Himmel, an einer alten, geweihten Stelle tagen. Auf diesen Wolksversammlungen oder Landtagen, wie Josua verschiedene abhielt, wurde das allgemein gültige Landrecht aufgestellt und auch aufgezeichnet, oder wie uns die Bibel an verschiedenen Stellen berichtet, in Steine oder Altare eingemeißelt, (Jos. 24), also gang 10, wie es auch in Thogarma d. i. in Germanien aeíchab.

Die Geschichte der Germanen in Balästina zeigt uns schon vor der Einwanderung der Juden die altsgermanische Gaus und Geschlechter-Versassung. Man hielt treu zu seiner Sippe und zu seinem Geschlechte und war stolz auf seine Abkunft. Mit der Sippe und dem Gauberband war man auch durch wirtschaftliche Bande innig verknüpst. Es geht dies aus dem Landsrecht aufs deutlichste hervor.

Schon vor der Einwanderung der Juden bestanden 12 Gaue oder Geschlechter; schon lange vor Moses werden in der äghptischen Geschichte die Namen von 108

Bermanengeschlechtern ober Stämmen erwähnt, so die Namen Dan (bie Danen oder Dänen = die Ahnen, die Altesten). Afer = Asur = Asaria. Zweisellos deuten diese Geschlechternamen auch die nordische Herkunft an. Auch das Gebirge Ifrael wird in der ägnptischen Geschichte schon lange por Moses erwähnt. ein Beweis dafür, daß dort schon lange Jahrhunderte vor Moses ein Volksstamm Frael gewohnt hat (vgl. Den altgermanischen auch Rosua 11.10). Ifrael führen heute noch uralte Bauerngeschlechter in Sachsen. Es ist klar, daß die judischen, priesterlichen Seichichtsichreiber, die porhandenen Seichichtsaufichreis bungen gefälscht und die vorhandenen Stammesnamen für jüdische ausgegeben haben, um desto leichter das germanische Volk in ihre Gewalt zn bekommen.

Die lose Gauverfassung der Germanen und die darauf folgende Kleinstaaterei, die wir jest noch in Thüringen und in der Schweiz ausgeprägt seben, hatte neben ihren vielen Schattenseiten auch ihr Gutes. Sie wie in Deutschland, der geistigen Rultur und der Entwicklung der Gigenart jedes Stammes auherordentlich förderlich. Erst den großen Rönigen David und Salomo gelang es, mit jüdischem Gelde und durch eine Militär=Gewaltpolitik die verschiedenen Stämme porübergehend zu einem Staate zusammenzubringen und Aerusalem zum Mittelpunkt des Staates zu machen. Die Rassenberschiedenheiten aber drängten mit Matur= notwendigkeit zur Errichtung des germanischen Nord= reiches und des mehr judischen Sudreiches. Die Beschichte der germanischen Stämme in Ranaan und der entstandenen Reiche ift der Geschichte der deutschen Stämme und Rleinstaaten außerordentlich ähnlich. Aur im mosaisch=papstlichen Süden gelang es den jüdischen

Briestern, nach erbitterten Rämpsen über die in der Minderheit besindliche nordische Bevölkerung die Obershand zu gewinnen und einen Kirchenstaat auszurichten, dessen Büttel der König war.

Hier vollendete sich nach der Rückfehr aus der Befangenschaft das Ziel der jüdischen Priester, einem Priesterstaat aufzurichten, der den Staat Juda beserrschte und nach und nach auch die anderen Staatem unter seine Botmäßigkeit zu bringen suchte, sogar den gewaltigen Kömerstaat. Nirgends wurde in schmählicherer Weise mit germanischem Gelde, das im Sempel den Gläubigen abgenommen wurde, mehr Politik gestrieben als von den jüdischen Priestern in Ferusalem. Darüber mag man im Buche Maktabäer und in der Prosangeschichte nachlesen.

And heute? Der jüdische Kirchenstaat mit seinem Hohen-priester an der Spize fand seine Fortsetzung im päpstlichen Kirchenstaat, der wie jener bestrebt ist, alle Staaten zu unterjochen und der jest noch nach der Herrschaft über Staat und Könige strebt. Dies haben wir Deutschen in den erbittertsten Kämpsen zu spüren bekommen.

### VII.

# Das bürgerliche Recht in Kanaan ein durchaus germanisches.

Wenn es richtig ist, daß Gesetze die jeweilige Kulturstuse eines Volkes widerspiegeln, so muß sich das germanische Volk in Kanaan schon längst vor der Sinwanderung des Moses auf einer hohen Kulturstuse besunden haben. Aus den vorhandenen Gesetzen ist zu ersehen, daß die Germanen in Kanaan hauptsächlich Vauern waren, und so besassen sich diese Gesetze vor-

zuasweise mit der Regelung von bäuerlichen Besitzperhältnissen. Da die Germanen in Kanaan ein Seil der in Armenien, Chaldaa, Babylon und Sprien ein= gewanderten germanischen Goten waren und da ste schon 2000 b. Chr., also schon lange vor Moses, die babplonische Reilschrift kannten, so liegt es sehr nabe, daß ein Teil ihrer Gesetze mit babplonischen Gesetzen übereinstimmte oder diesen nachgebildet war. besteht bei keinem Theologen ein Aweisel darüber, daß ein großer Teil des altifraelitischen Gesethes III. Mof. 25, das fällchlicherweise dem Moses zugeschrieben wird, dem Gesethuch des babylonischen Königs Hamurabi entnommen ist, das um 2100 b. Chr. verfaßt und, einem altaermanischen Brauche entsprechend, mit einem Meißel auf einer Steinfäule verewigt wurde, die das Bildnis der Sonne trägt und in ziemlich gut erhaltenem Zustande sich jett in einem britischen Museum befindet.

Die zehn Gebote II. Mos. 20 sind in der indischen Gesetzsssammlung Bedas schon tausend Jahre vor Moses in fast gleicher Form vorhanden. And da lügen uns jüdisch=priesterliche Geschichtsschreiber vor, Gott Jahre habe sie auf dem Berge Sinai gegeben!

Aus der Geschichte Abrahams geht hervor, daß 146 des Gesetes Hamurabi und andere babhlonische Rechtsbestimmungen schon zur Zeit des Abraham, also schon 500 Jahre vor Moses im Gebrauch waren. Das salische Geset der Franken lautet außerordentlich ähnlich. Geradezu aussallend ist die sast völlige Aeberseinstimmung der Rechtspslege der gotischen Stämme in den vorsüdischen Zeiten mit der in Germanien. Die Gerichtssitzungen waren öffentlich auf der Malstatt (Abb. 24—28) oder Thingstatt (Kiriath). Bekannte Malstätten waren: Bethel, Gilgal, Mizpa, Kiriath

Araba, Kiriath Jearim u. a. Als Beweismittel galten Zeugenaussagen, Sid, Sideshelser, Gottesurteile. Das ganze Bolf richtete. Als Strase galt das Wergeld. Kränkung einer Frau wurde besonders schwer bestrast. Auch die Blutrache war im Schwunge. Man steht: alles altgermanische Rechtssitten, die erst durch das aussommende Judentum verdrängt wurden. Die jüdischen Priester rissen nach und nach die Rechtspslege an sich und machten ein einträgliches Geschäft daraus, ganz wie im römischen Kirchenstaat.

Es besteht stein dweisel darüber, daß das israelitische Gesetz aus den ältesten Zeiten der Germanen in Balästina stammt, zum Seil den genialen Werken des Königs Hammt, zum Seil den genialen Werken des Königs Hamurabi entnommen und den Verhältnissen des Landes Kanaan angepaßt ist. Manche Seile, wie das mit dem Gundesbuch eng zusammenhängende Altargeses in Il. Mos. 20,24, worin gesagt ist, daß der Altar aus unbehauenen Steinen gesertigt sein soll und man nicht mit dem Schwert oder Meißel darüber sahren dürse, müssen bezüglich ihrer Entstehung in die relativ frühe Steinzeit zurückverlegt werden. Das stimmt auch mit den Ergebnissen der archäologischen Forschungen überein, nach welchen Germanen schon in srüher Steinzeit nach Süden auswanderten.

Es ist also durchaus nicht wahr, daß Moses der Gesetzeber Fraels ist. Er und die späteren jüdischen Priester haben vielmehr die im Lande vorhandenen germanischen Gesetze für ihre Iwecke zugeschnitten und ergänzt, wie sie es brauchten, und für das Gesetz ihres Gottes ausgegeben.

Es ist für jeden Kenner altgermanischer Rechtsverhältnisse sofort klar, welche Bestimmungen des Gesetzes Moses altgermanischen Arsprungs sind, und welche von den judischen Brieftern ftammen. Die aermanischen Gesetze tragen den Beift der Gerechtigkeit der Liebe, der Duldsamkeit, die judischen dagegen den Geift der Anduldsamkeit und des Fanatismus, und sind augenscheinlich darauf zugeschnitten, die Herrschaft der jüdischen Briefter unter schweren Strafandrohungen au befestigen, ihren Priefterstaat au stüten und den Brieftern ungeheuere Einkünfte zu verschaffen. Solche in das altgermanische Gesetz eingeschmuggelte jüdische Bestimmungen sind u. a.: III. Mos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 (Berordnung des Behnten für die Priefter). Von einem besonderen iüdischen Fanatismus zeugen die schrecklichen Bannflüche in V. Mos. 28. Sie verraten zu deutlich die Herkunft aus dem niederraffigen Behirn der fanatischen, selbstsüchtigen Judenpriester. Mos. V ift übrigens ein Meisterstück der Fälichungskunft der jüdischen Briefter.

Die germanischen Gesetze dagegen tragen den Stempel der weisesten Fürsorge für das ganze Land. Sie ordnen das germanische Erbrecht, nach welchem auch die Söchter Name und Gut erben konnten, wenn keine Söhne vorhanden waren. Auch das germanische Erstgeburtsrecht sindet sich im altisraelitischen Landrecht. III. Moses 21 und III. Mos. 25 enthält das arische Brivatrecht, das auf Seshaftigkeit hinzielt.

Nach dem altgermanischen Gesetz bestanden, wie in Germanien, Freistädte (V. Mos. 19. Jos. 20.), wohin Sotschläger sliehen konnten, und wo sie vor der Blutzrache sicher waren. Solche Freistädte waren zum Beispiel: Redes (Getes, Geten, Goten), Sichem, Kiriath Arba, die Stadt des Riesenkönigs Bezer, Ramod, Golan. Jeder Gau oder jeder Stamm hatte in der Regel, wie bei den Germanen, eine Freistadt. Sine

der Städte in Kanaan trug sogar diesen Namen (Bet Gubem — Freistadt). Städte und Orte dieses Namens sinden sich auch bei uns in Deutschland. So haben die Germanen Kanaans altgermanische Rechtsbräuche nach dem Süden verpstanzt. Noch im Mittelalter war bei uns das Recht der Freistatt gültig; dann nahm es die Kirche für sich in Anspruch.

Sogar Kriegsregeln waren vorhanden, die ganz germanischen Anschauungen entsprachen (V. Mof. 20).

Der Wucher war strengstens verboten. Insbesondere der Wucher an Witwen und Waisen. Diesen und den Dürftigen durste kein Psand abgenommen werden (V. Mos. 24).

Die Fremdlinge sollten beschützt werden. Man durfte ihr Recht nicht beugen.

Durch besondere Bestimmungen wurden Witwen, Waisen und Arme 'geschützt, sodaß sie sich ernähren konnten und vor großer Not sicher waren. II. Mos. 22 bringt ganz germanische Gesetbesteltimmungen.

Ss war auch der Sid unter Anrufung Gottes zugelassen. Auch der Sideshelfer, der Gottesurteile und des Wergeldes, auch der Blutrache (IV. Mos. 35) durste man sich bedienen, wie bei den Germanen.

Die grohartigste soziale Sinrichtung, die für uns heute noch mustergültig wäre, die das Ziel jeder gesunden Bodenresorm ist und die soziale Frage lösen könnte, gibt das germanische Vodengeset und Landrecht III. Mos. 25, das in seinen Grundgedanken und Absichten bei allen gotischen Völkern Vorderasiens, bei den alten Griechen und Kömern und bei den alten Deutschen in Geltung war und schon ca. 2500, bezw. 1500 Jahre vor Moses bei den Sumeriern und Aspriern ausgezeichnet wurde, so im Gesetbuch des Hamurabi in Assur.

S ift der größte und göttlichste Bedante aller Zeiten. Es bestimmte, daß alle 50 Jahre ein Erlafiahr, ein Hallighr sein sollte, in welchem jeder wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlechte kommen konnte. Satte jemand sein Gigentum verkauft, so mußte es ihm wieder zurückgegeben werden, wenn er es oder ein anderer für ibn auslösen konnte. Diese Bestimmungen entspreden dem germanischen Rechtsgefühl und beruben auf altarischen Boden- und Ritagesetzen. Nach altzaris schen Anschauungen war der Grund und Boden nicht Er war nur Wohns und Werkstätte. Brivatbesik. war dem Gotte geheiligt und Sigentum der Gesamtheit. des Staates, Königs, Gaues, der Sippe. Staats= und Gemeindewaldungen und Quen find noch fümmerliche Reste des altarischen Gemein-Genossenicafts-Gigentums. Das altgermanische Gesek sagt III. Mos. 25, 23 ausdrücklich: Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen ewiglich; denn das Land ist mein und ihr feid Fremdlinge und Gafte bor mir!"

Es ist ohne Weiteres klar, daß diese Gesesbestimmungen durchaus nicht jüdisch sind. Sie wurden auch nie von den Juden angewendet, sondern das gerade Gegenteil von ihnen betrieben. Daher klagen alle Propheten die Juden laut an, und sie werden deshalb auch von den jüdischen Priestern versolgt. Die Priester unterdrückten das altgermanische Recht und führten ihr jüdisches Raubgeses, das Hypothekenrecht ein, raubten auf Grund desselben das Volk aus, verschonten sogar Witwen und Waisen nicht, wie ihnen die Propheten und Christus vorwersen und brachten das Land an den Ruin. Alle erleuchteten Männer in Israel, Propheten genannt, sorderten deshalb, wie später Hesiod in Gries

chenland und die beiden Gracchen in Kom, die Kückefehr zu den altgermanischen Bundesgesetzen, zur alten Gerechtigkeit und zum Leben nach diesen Gesetzen, die allein die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen und den Bestand des Staates und Bolkes gewährleisten.

Würde heute das Judentum dieses ihm fälschlicherweise zugeschriebene Gesetz erfüllen, würde es also die uns Deutschen abgenommenen vielen Milliarden wieder zurückgeben, würde das heutige jüdische Raudz hypothekenrecht verlassen und dafür das altgermanischisrealitische Bodengesetz durchgesührt, so wäre die soziale Frage, zum guten Teil gelöst, freilich auch die ungeheuere wirtschaftliche Übermacht des Judentums gebrochen.

Man steht, die altgermanischen Bauern in Kanaan waren schon vor Jahrtausenden hervorragende Philossphen und Volkswirtschaftler, weit erhaben in ihrer Größe und Sinfachheit über manchen unserer jetzigen Nationalökonomen. Auf die Städte hatte das arische Bodengeset in Kanaan keine Anwendung, daher sich auch die Juden dort zuerst festsesten und von ihnen aus durch Handel, Geldwirtschaft und Priesterlügen das arglose, gutmütige, blonde Aserschlich und damit auch politisch unterjochten.

Ein außerordentlich wichtiges germanisches Gesets war auch das Verbot der Vermischung mit niederen Rassen. Mit klugem Rasseninstinkt sanden diese einssachen Leute schon vor Jahrtausenden heraus, daß die Rassenmischung den Antergang für ein Volk bedeutet. Darum gebietet Josua 23, 12 u. 13: "Wo ihr euch aber umwendet und diesen übrigen Völkern anhänget und euch mit ihnen verheiratet, daß ihr unter sie und

fle unter euch tommen, fo wisset, daß der Berr euer Gott wird nicht mehr alle diefe Bolter por euch treiben, fondern fie werden euch aum Strick und Den und aur Beifel in euren Seiten werden und jum Stachel in euren Augen, bis daß er euch umbringe bon dem auten Lande, das euch der Berr, euer Gott gegeben hat!" Niederraffige follten ichonungslos ausgerottet werden, die eheliche und geschlechtliche Berbindung mit Aiederrassigen war bei Todesstrafe verboten, Kinder aus solchen Verbindungen sollten Das war eine überaus kluge Raffengetötet werden. politik, auf Reinhaltung und Hochzucht der arischen Raffe berechnet, wie die Raffengesetze des Manu (Armin) in Indien. — Die germanische Rassenpolitik der Zukunft kann sich auf die Bibel stützen, auf das "Wort Gottes." -

Leider haben die Germanen diese weisen Bestimmungen nicht eingehalten und sind dadurch dem und vermeidlichen Untergang versallen. Wohl aber haben die schlauen Juden diese Bestimmungen für sich verwertet, üben sie heute noch auß strengste und haben dadurch ihre Kasse bis auf den heutigen Tag erhalten.

Die besten Gesetsesbestimmungen im alten Testament tragen durchaus arischen Charakter, insbesondere die von den Juden gehaßten arischen Bodengesetse. Die Versasser dieser Gesetse können nur Germanen gewesen sein, denn die Gesetse wachsen immer aus dem Wesen eines Volkes heraus und jene Gesetse widersprechen dem jüdischen Geist, würden sogar die wirtsichaftliche Herrschaft des Fudentums oder anderer Völker unmöglich machen.

### VIII.

## Charakter, Sitte und Schriftmesen ber Rultursträger in Ranaan find germanisch.

Nach den Zeugnissen der Bibel sind die germanischen Bewohner des Landes Kanaan arglos, gutmutig und duldsam wie die Deutschen. Ohne Bedenken und Argwohn laffen sie die jüdischen Fremdlinge ein. bon denen fie später mit Ginführung des Geldverkehres unterdrückt und aufgefressen werden, und geben ihnen spaar in aroker Sutmütiakeit und Verblendung staatsbürgerliche Rechte (III. Mos. 19, 33 u. 34; Richter 1). Die altifraelitischen und altgermanischen Gesetze schütten die Fremdlinge. Ss zeigt sich darin der internationale Sinn der Germanen. Die Juden dagegen kennen in ihren Gesetzen keine Rücksicht auf andere. Ihre Reli= gionsgesetze gebieten ihnen, andere Bölker auszusaugen und zu fressen. Die gange deutsche Vertrauensseligkeit, Gutmütigkeit und Michelhaftigkeit der Deutschen kommt in diesen Fremdlingsgesetzen zum Ausdruck. Sie ermöglichten den Juden, sich in Valästing einzunisten wie ein fressendes Geschwür, wie die Laus im Pelz. Der Jude fennt diese Gutmütigkeit dem Fremden gegenüber nicht. Er ist unter allen Völkern berühmt durch seine Ausbeutung, Hinterlift, seinen betrügerischen Sinn und durch seine Geldgier. Schon der Grieche Strabo beklagt dieses Man steht also, daß die weitherbei den Auden. zigen altisraelitischen Gesetze nicht jüdischen Arsprungs sein können.

Wie unseren Germanen, so war auch den alten Israeliten große Freude am Ackerbau eigen. Der Jude dagegen war nie Ackerbauer. Er war schon 1000 Ihr. v. Chr. Händler, Schacherer und Bedrücker in der ganzen Welt, wie der Grieche Strabo bezeugt. Wie 118

das in Palästina eingedrungene Judentum die unterworfene germanische Arbevölkerung zu seinem Tinssstaven machte, wird von der Bibel an verschiedenen Stellen bezeugt, (f. II. Shron. 8, 7—9; Richter I.) Jestoch muß man sich stets vergegenwärtigen, daß die jüdischen Bibelfälscher die Juden für Israeliten ausgeben.

Sin recht hervorragender Charafterzug der Goten in Balästina war die Freude an Berg und Wald, wie heute noch bei den Germanen. Die Patriarchen Abraham, Jaaf und Jakob, germanische Geschlechtsälteste, wohnten in Wäldern. Verschiedene Städte in Frael trugen den Namen Waldstadt. Die Juden dagegen liebten nie den Aufenthalt in Wald und Flur. Sie hielten sich im südlichen, wüstenähnlichen Teil Palästinas auf und ihr Ausenthalt ist heute noch mit Vorliebe die Großstadtsteinwüste.

Gern seierte der germanische Israelite, wie heute noch der Germane, seine Feste im Freien auf Bergen und unternahm Ausslüge in Berg und Wald. Dem Juden dagegen ist die Natur gleichgültig. Er ist in die Großstadt gebannt und hat nur Freude am Handel und Gewinn.

Bekannt ist, welche Hochschützung die Germanen der Frau entgegenbrachten; ihre hohe Stellung erslangte sie nur bei diesen. Die Frau war ihnen heilig. Bei den Germanen geschah die Einrichtung der Sinsche. Dieselbe Erscheinung sinden wir auch in Palästina, Darum nennt der ketitische Stammeshäuptling Abraham aus dem gotischen Ar seine Frau Sara oder Fürstin (Aria — Herr oder Fürst). Bon der hohen Verschrung der Frau zeugt auch, daß man der Braut eine Morgengabe brachte, daß man alle Verlehungen der Frauen, wie bei den Germanen, rächte. Die diesbes

düglichen israelitischen Gesetze sind den altgermanischen ganz gleich. Wie bei den Germanen durste die ifraeslitische Jungfrau ihren Bräutigam selbst wählen. Der Mann ging jedoch in der Familie der Braut aus. Das Mädchen galt als Trägerin des Geschlechts nach alt arischer Anschauung, die heute noch im Erbsolgezrecht des holländischen und habsburgischen Königsbausses zum Ausdruck kommt. Auf die Heiligkeit der She wurde großes Gewicht gelegt. Shebrecher tras harte Strafe.

Die hohe Stellung der Frau und die Einehe wurde also nicht durch das Judentum, sondern durch die Germanen geschassen. Bekannt ist, daß im Gegenteil bei den Juden die Frau ein Schacherobjekt ist, daß die Mädchenhändler sast ausschließlich Juden sind, daß die meisten sexuellen Ausschreitungen von Juden begangen werden, daß diese den Frauen gegenüber frech und die meisten Prosituierten in New-Pork Jüdinnen sind.

Wie die Germanen, so waren auch die kanaanistischen Goten stolz auf ihr Geschlecht, auf ihre Absstammung. Sie führten, wie die Germanen noch im Mittelalter, Geschlechtsregister, die in den israelitischen Büchern enthalten sind.

Die Germanen in Kanaan hatten große Liebe zu Heimat und Volk. Die Juden dagegen waren bemüht, alle Andenken an die germanische Herkunft des gotischen Volkes und an seine nationale Geschichte zu unterstrücken, genau so, wie es die römischen Missionare in Deutschland machten.

Den Soten in Kanaan eignete, wie ihren nordisschen Stammesbrüdern, ein hoher Gerechtigkeitsstinn. Die Begriffe von "mein" und "dein" waren scharf entswicklt. Der Jude kennt nur das "Mein" und die 120

rücklichtsloseste Selbstsucht. In schamloser Weise hat er seine Gastgeber in Kanaan, wie überhaupt seine Wirtsvölker, ausgeplündert, In seinem Religionsbuch Talmud wird es ihm sogar zur Pflicht gemacht, anderen Völkern gegenüber Diebstahl, Raub, Mord, Meineid zu üben. Nach Mitteilung des New-Porker Polizeirichters sind die Taschendiebe in New-Porker Polizeirichters sind die Taschendiebe in New-Pork Juden. Juden sind auch in aller Welt die größten Bankerotteure und Schwindler, die durch Bodenwucher und Börsenschwindel das meiste Geld an sich gerissen haben. Soo jüdische Geldmänner beherrschen tatsächlich die ganze Welt, diktieren Krieg und Frieden, wie sie es sür ihre Zwecke brauchen. Das ist die jüdische Gerechtigkeit, die sich himmelhoch von der der isrealitischen Germanen unterscheidet.

Wie bei den Germanen des Aordens, so war auch bei den germanischen Ketitern des gelobten Landes das Aunenwerfen oder Loswerfen Sitte. Moses und seine jüdischen Priester suchten diesen altarischen Brauch auszurotten, um den jüdischen Priestern das Geschäft in die Hand zu treiben.

Bei den germanischen Isrealiten wurden geheimnisvolle Zaubersormeln und Zaubersprücke gebraucht, wie auch im germanischen Norden und heute noch in Deutschland. Sinen Zauberspruch gebrauchte der gotische Held Josua (Fos. 10,12).

Wichtige Handlungen und Versammlungen wurden in die Zeit des Neumondes verlegt, wie bei den Germanen des Nordens. Zur Bestimmung des Neumondes wurden auf den hl. Höhen Steinkreise angelegt, z. B, in Gilgal. Die Abung dieser altarischen Sitte wurde im alten germanischen Israel nach dem Zeugnisse der Bibel oft betätigt (cf. Hej. 45, 1, 17). Auch diese altarische Sitte wurde von den jüdischen Briestern auszurotten versucht.

Durch archäologische Forschungen ist erwiesen, daß die Germanen die Erfinder der Musikinstrumente und der Musik, auch der polyphonen sind. Dreiklänge und



Abb. 33. Bordische Opferhandlung mit Mulik. Der Stein von Chivik in Schweden.

Melodien haben ihre Heimat im germanischen Aorden. Schon in der ältesten Bronzezeit. also etwa vor 6000 Jahren, schusen die Germanen lange Hörner aus Bronze, Luren genannt. Sine im Jahre 1911 in Ropenhagen vorgenommene Prüfung altnordischer Musik-instrumente ergab einen herrlichen Zusammenklang der= 122

selben, der dem der besten modernen Trompeten und Hörner nicht nachsteht, Bei seierlicher Gelegenheit wurden sie hervorgeholt und geblasen. (Abb. 33 u. 34.) Die älteste Geschichte der Germanen berichtet, daß die germanischen Volksstämme, insbesondere die Goten, die Vandalen und Langobarden große Liebe zur Musik



Abb. 34. Pordifcher Curenblafer.

besahen und eherne Hörner, Jubelposaunen, Heerhörner, Vanken, Trompeten, Harfen und Flöten hatten. Der Vandalenkönig Gelimer erbittet sich von seinem Besseger eine Harfe, um seine trüben Gedanken zu verschenden. Zum Verwechseln Ahnliches bietet uns die germanisch-isrealitische Geschichte. Auch die Germanen in Palästina hatten ausgeprägte Lust und Liebe zu Musik

und Sesang, zu Harse (Abb. 33) und Flöte, Pauken und Trompeten. Diese wurden bei seierlichen Selegenheiten, so beim Hall- oder Jubeljahr, geblasen wie bei den nordischen Germanen. Auch Saul sucht durch Harsenspiel seine trüben Gedanken zu bannen.

Wie die Edda und die älteste Geschichte der Germanen berichtet, zogen bei den Nordgermanen Sanger



Abb. 35. Reifef mit 11 feitiger farfe aus Tello.

von Stadt zu Stadt, von Burg zu Burg, um altgermanische Sagen zu erzählen und zur Harse Helbenlieder zu singen. Die merkwürdig gleiche Erscheinung berichtet uns die altisraelitische Geschichte.

Die Juden dagegen hatten nie Freude an der Musik. Sie haben sie auch heute noch nicht. Die 124

Musik ist ihnen gleichgültig. Noch nie war ein Jude ein großer Meister der Söne: bestenfalls treibt er Hans del mit Musikinstrumenten und Musikwerken oder Konsertbilleten. Ihn erheitert nicht der Klang der Musikinstrumente, sondern der Klang der Goldstücke. Das ist die Musik des Juden.

Eng ausammenhängend mit seiner Liebe zur Musik war der Drang des Germanen im Norden und Süden, von allem Schönen und Großen, von allem Edlen und Herrlichen, von allem hohen Heldentum zu singen. Unsere Borfahren, auch die alten Geten in Kanaan und im ganzen Vorderassen, waren ein sangesfrohes Geschlecht. Bei allen germanischen Bölkern, auch in Rangan, stand das Heldenlied (Heldenepos) in großer Blüte, auch das Liebeslied. Araltgermanische Helbenlieder hat uns die Bibel einige erhalten, so das Heldenlied der Deborg, von den Liebesliedern das hobe Lied Salomos. Leider ift uns eine große Anzahl dieser gotischen Heldenlieder aus Ranaan nicht mehr erhalten geblieben, so das Buch der Braven, das Buch der Rechtschaffenen (Fos. 10, 13), das Buch der Kriege Jahus (Bruchstücke in Mol. IV. 21), der Geschichten Iddos, des Sehers, und andere. Die Bibel deutet aber an verschiedenen Stellen an, daß noch eine Menae von Liedern, Gefängen, Arkunden und Geschichten aller Art über die Saten der großen Helden Alltkanaans vorhanden waren. Selbst orthodore Theologen geben zu, daß diese Liedersammlungen der Bibel, wozu auch die meisten Psalmen gehören, nicht von den Juden stammen, sondern altisraelitischen d. h. germanischen oder gotischen Arsprungs sind, und eine große Ahnlichfeit mit babylonischen, affprischen, elamitischen, ketitischen und fretischen Schriftwerken und der seltsamsten arischen

Hinnensammlung, den Rigvedas, besitzen und schon 1000 Jahre vor Moses bestanden. Auch die Herkulessiage (Simson!) und die Iphygenie-Sage (vergl. Ricketer) sinden sich in der altisraelitischen Literatur. Simson — Sonnensohn — Thor vollbringt 12 Laten, die denen des Herkules sehr ähnlich sind. Aus der Herkulesseule macht der priesterliche jüdische Geschichtssicher einen Eselskinnbacken.

Es ist unwiderleglich, daß diese Dichtungen nur germanischem Geiste entsprungen sind. Der Jude kann solche Gedichte nicht schaffen. Ihm sehlt der kriegerische Sinn, die Heldenhastigkeit vollständig. Nie war er ein Krieger, aber auch nie ein Dichter. Deshalb war er auch bei den Kömern nicht wehrpslichtig und entzieht sich auch heute noch in allen Staaten möglichst der Wehrpslicht, wie im Weltkrieg oft zu sehen war.

Warum macht denn der Jude jett keine Heldengedichte mehr? Er kann es nicht, weil ihm die Anlage hiezu sehlt. Auch diese biblischen Sedichte haben die Juden nicht versertigt, sondern den von ihnen unterworsenen und vernichteten Sermanen gestohlen und für die ihrigen ausgegeben. Sin aufgelegter Weltbetrug, wie ihn eben nur ein Jude fertig bringt! Seine Sezdichte sind Börsenberichte; mit denen er die deutschen Simpel ins Sarn lockt und politische Hetzartikel, die die Völker hintereinander bringen sollen, damit der Jude als lachender Dritter im Trüben sischen kann.

Dem Germanen eignet von Alters her eine tiefreligiöse Gesinnung. Sein Streben ist, sich in Gott zu versenken, mit ihm selbst ohne Vermittler zusammenzureden,
seinen Gottesdienst ohne äuheren Kult zu treiben. Dem
gibt der Germane Ausdruck in den religiösen Weihegesängen. Wo Germanen sich niedergelassen und Kul126

turen gegründet haben, wo ein entwickeltes germanisches Schriftwesen entstanden ist, da finden wir auch die erhabensten religiösen Lieder; so schon 4000 Jahre v. Chr. im ägpptischen Sotenbuche. 3000 Jahre v. Chr. in Indien, dann in Affprien und Babylonien, wie die ausgegrabenen affprischen und babylonischen Psalmen und das Heldenlied des Könias Hassisadra und die fumerischen Bufpsalmen etwa 4-5000 Jahre v. Chr. alten Ranaan scheinen die religiösen zeigen. Schriftwerke auf Tafeln (Tontafeln?) geschrieben und in den Bergfirchen aufbewahrt worden zu sein (B1. 74.6) wie ja auch im germanischen Norden. Auch im germanischen Norden finden sich uralte religiöse Lieder, zum Teil durch die driftlichen Missionare vernichtet, zum Teil noch in der Edda erhalten.

Alle diese uralten religiösen Dichtungen, mehr ober weniger viel älter als die biblischen Psalmen, zeigen eine überraschende Abnlichkeit mit der altifraelitischen Literatur, sodaß man meinen könnte, lettere seien der viel älteren babplonischen und affprischen Literatur entnommen. Es muß dies aber nicht notwendig der Fall sein; denn bei gleicher Rasse entwickelt sich eben eine gleiche oder ähnliche Beisteskultur. Zudem standen nachweislich die germanischen Geten von Kangan in regem Verkehr mit den Rassegenossen in Agppten, Babblonien, Allbrien und Sumerien. Manche affprischen und babylonischen Psalmen, die älteren Arsprungs sind als die biblischen Bsalmen, sind den biblischen Bsalmen so ähnlich, daß sie die driftliche Rirche ohne weiteres in ihre Andachtsschätze aufnehmen könnte. Go heißt es in einem affprischen Pfalm: "Reinwaschen mögen mich die dabineilenden Wasser des Stroms; las mich bewahrt sein bei dir, erleuchte mich. Merodach (Sonnengott); dem Barmherzigen zur Snade in seine Huld befehle mich, so will ich mich beugen vor deiner Größe, will preisen deine Gottheit."

Ohne Zweisel sind die allermeisten Bsalmen von Germanen verfaßt und wahrscheinlich zum Teil ichon por Mojes entstanden. Sie sind also durchaus nicht iüdild. dier die Beweise. Gine ganze Reibe von Bialmen spricht von beiligen Bergen, Stätten, Soben und döfen Gottes. Abb. (24-28). Wenn aber nun Moses und das ganze jüdische Brieftertum vom "Bolke Sottes", bezw. von den Königen, die Ausrottung der hl. Höhen der unterworfenen germanischen Bölker perlanaen. wenn den Juden bei Todesstrafe verboten wird, die hl. Berge zu betreten, wenn ferner die Juden in Balästina nur ein Nationalheiliatum befaßen, nämlich 500 Jahre lang die schmutige Stiftshütte und nach der Groberung von Jerusalem das germanische Bergheiligtum Zion; wenn es ferner Satsache ist, daß das ganze Judentum mit Haß und Verachtung auf das unterworfene Germanentum und ihre Kultusstätten blickten: können da wirklich Juden die Verfasser der dem Inhalte nach zweifellos germanischen Pfalmen gewesen sein? Ganz unmöglich! Aur wenige Pfalmen, 105, 106, 114 und 137, sind als armseliges jüdisches Machwerk anzusehen.

Die übrigen Psalmen deuten nach ihrem Inhalt auf solche Personen als Verfasser, deren Geist ganz von der Gottesidee erfüllt war und deren Leben ganz in Gott ausging — auf die Propheten. Dichter sind immer zugleich Propheten. Wenn uns nun aber die Vibel selbst sagt, daß die Propheten auf den heiligen Höhen begraben wurden (vgl. II. Kön. 23, 16, 17) und von sanatischen Judenkönigen und gehässigen Judenkapper

priestern die Gräber der Propheten auf den heiligen Bergen zerstört wurden, so ist es ganz ausgeschlossen, daß die Dichter jener Psalmen Juden waren. Die Theologie muß wohl zu den hier mitgeteilten Satzschen Stellung nehmen.

Der Beist der Psalmen ist ein germanischer; denn sie sind getragen von hohem Geistesschwung, enthalten hochstiegende Gedanken, zeigen eine große Innigkeit des Gemüts, sind erfüllt von Gottesbewußtsein und Gottessehnsucht, sind also ganz ein Ausdruck des germanischen Geistes, dessen das jüdische Gehirn nicht fähig ist. In manchen Psalmen kommen vollständig nordische, germanische Vorstellungen zum Ausdruck.

So werden in Bialm 29 die Götterföhne aufgerufen. ihrem Gotte Ehre und Preis zu bringen. Gott wird verherrlicht als der majestätische Gewittergott (Thor), und mit höchster dichterischer Rraft wird sein Sun im Bewitter geschildert, wie seine Donnerstimme die Zedern zerspellt, den Libanon und Hermon hüpfen macht wie Psalm 19 spricht geradezu vom germanischen Sonnengott. Die Sonne selbst ist als Held, als Sonnen= gott gedacht, ber mit seinem Wagen seinen Weg am Himmelszelt dahinläuft. Pfalm 104 ftellt in monifti= icher Auffassung Gott der erhabenen Natur aleich und schildert ihn als den altgermanischen Wettergott Wodan (Raman, Rimmon) "der auf den Wolfen fähret wie auf einem Wagen und auf den Fittichen des Windes gehet." (Chenjo Bj. 18, 7—16, 29, 4—9, 97, 2—6, 50, 1—5. Diese Dichtungen bon vollendeter dichterischer 76.9.) Meisterschaft und höchster religiöser Rraft, von urwüchfiger, elementarer Anschauung und durchtränkt mit germanischen, nordischen Gedanken und nordischen Gottesborftellungen, find durchaus germanische, aber

teine jüdischen. Es ist an sehr vielen Stellen gang deutlich zu sehen, daß diese germanischen Dichtungen pon indischen Brieftern später zur Verherrlichung ihres Sottes Jahre umgefälscht wurden. Manche Aussprüche der Bibel waren schon vor Moses Gemeingut der germanischen Literatur: so findet sich der Vers 4 von Pfalm 90 nach Inhalt und Form fast gleich in den indischen Rigvedas, in Saittirena Brahman, in der Zendavesta der alten Berser, im indischen Besetbuch des Manu, im indischen Heldengedicht Mahabharata. Reinheit und Erhabenheit der Gottesvorstellungen, die sich in den Pjalmen der germanischen Dichter Ranaans findet, erinnert an Christus und übertrifft die der driftlichen Kirche. Auch der Monotheismus der Psalmen entspricht gang dem Christi und dürfte vorbildlich für unsere Kirche sein. Weil die meisten biblischen Bsalmen Seist von unserem deutschen Geiste und nicht jüdisches Erzeugnis sind, werden sie von den Deutschen so geschätt.

Germanische Aasseneigenschaft war es, die Summe ihrer Lebensersahrung und Lebensweisheit in Sprich-wörtern oder auch Weistümern niederzulegen. Solche sinden wir in der alt- und neugermanischen Literatur, bei den Sumeriern, Agptern, Assphoniern, Indiern, Griechen, Kretern und bei den nordischen Germanen ganz ähnlich in der Edda, dieser ehrwürdigen Germanenbibel des Nordens, Wir sinden sie auch bei den Germanen in Palästina unter dem Sitel: Das Buch Jesus Sirach und die Weisheit Salomos. Diese Spruchsammlungen, die den Judenkönig Salomo zugeschrieben worden sind, sind den Judenkönig Salomo zugeschrieben worden sind, sind den zeit der dem Alter. Ihre Entstehung sällt schon in die Zeit der dem Sinfall der Juden in Palästina.

Die theologische Wissenschaft gibt zu, was auch die Ausgrabungen in Babylon, Asprien und Agppten (Clephantine) erhärten, daß die Geschichtsbücher der Bibel von den jüdischen Priestern, als sie in der babylonischen und asprischen Verbannung waren, den Geschichtswerken dieser Kulturvölker nachgebildet sind und daher auch viele Angenauigkeiten enthalten.

Die Sagen der Bibel von Weltschöpfung, Sündenfall, Sintslut und andere haben ein außerordentlich
hohes Alter. Sie sinden sich in sumerischen und babylonischen, assprischen und ägyptischen Schristwerken schon
Jahrtausende vor Moses, sind also ebenfalls germanischen Arsprungs. Die Weltschöpfungssage der Bibel
1. Mos. 1 ist der des assprischen Gilgamesepos vollfommen ähnlich: beide spiegeln die den Germanen
eigene monistisch-physosophische Weltanschauung wieder.

So sehen wir, daß der edelste Teil der altistaelitisschen Literatur von dem altgermanischen gotischen Heldenvolk in Kleinasten und Kanaan geschaffen wurde und durchaus deutsches, germanisches Wesen wiederspiegelt. Daher werden diese altistaelitischen Bücher von Germanen gerne gelesen, weil sie Fleisch von ihrem Fleisch, Blut von ihrem Blut sind. Aur haben diese Bücher durch betrügerische jüdische Priester eine starke Amänderung ersahren. Jüdische Priester haben altzistaelitische oder altgetische und babylonische Literatur in und nach dem Exil (etwa um 500 v. Chr.) gesammelt mit jüdischer Geschichte vermischt, für jüdische Schristen ausgegeben und fälschlich als Gotteswort bezeichnet (vgl. hiezu II. Makt. 2, 13—33).

So haben sich die Juden als Literaturdiebe im Großen gezeigt, sich mit fremden Federn geschmückt und einen unerhörten, viel tausendjährigen, weltgeschicht,

lichen Betrug begangen. Sie haben nicht nur mit germanischem Schweiße und Boden, sondern auch mit germanischem Geiste gewuchert wie heute noch.

Will man wirklich jüdische Literatur kennen kernen, so muß man den Salmud, den Schulchan aruch, Gemara Choschen ha misphat und andere jüdischen, religiösen Schriften lesen. Der Geist, den diese jüdischen Schriften atmen, ist lächerlich, kleinlich, beschränkt, geradezu unssttlich, niedrig und staatsgefährlich (vgl. "Hammer" 245).

Wie vor 3000 Jahren, so sucht der Jude auch jeht die germanische Literatur zu beherrschen und zu fälschen. Fast alle Zeitungen, Zeitschriften und Speater sind im Bestie der Juden. Was von den Juden geschrieben wird, sindet in denselben Anterkunst und wird in den Himmel gehoben und wenn es noch so minderwertig und schmierig ist, sodaß jüdischer Geist und jüdische Denkungsweise in unserem Volke mehr und mehr Singang sindet. Es sindet also bei uns in Deutschland wieder derselbe Vorgang statt, wie im alten Palästina. Vielleicht gelingt es den Juden, wenn der Verjudungsprozeh unserer Literatur in dem Maße sortschreitet, wie bisher, wieder einmal in späteren Zeiten unsere deutsche Literatur zu einer jüdischen zu stempeln.

### IX.

### Das Chriftentum im biblifche Ranaan vor Chriftus.

"Hat Christus gelebt?" — Diese Frage schwebt heutzutage auf Hunderttausenden von Lippen. Wer aber die Geschichte Jesu, wie sie in den Evangelien niedergelegt ist, vom rassengeschichtlichen Standpunkt aus betrachtet, wer gelernt hat, rassengeschichtlich zu denken, für den kann gar kein Zweisel darüber bestehen.

daß Christus gelebt hat.\*) Und der erste Gedanke, der sich beim Studium seiner Seschichte über ihn ergibt, ist die strahlende, sieghaste, stolze Gewisheit:

Jejus Chriftus mar ein Germane!

Die Bibel selbst beweist diese geschickliche und anthropologische Satsache! Als die Juden dem Herrn Jesus voll Wut vorwarsen, daß er kein Jude, sondern ein (germanischer) Samariter sei, da gibt Jesus das zu (Evg. Joh. 8, 48—49). Er sagt nichts zur Entkräftigung dieses Vorwurses, der zwischen ihm und den Juden eine scharse Grenzlinie zieht, da diese mit den Samaritern keine Gemeinschaft haben mochten und sie verachteten.

Auch Jesu Gott ist ein anderer als der jüdische (s. Evg. Joh. 8,38 ff.) Nie nennt er den Namen Jehoda oder Jahwe, sondern betet stets zu seinem Vater im Himmel, d. i. zu dem gütigen germanischen Allvater. And in seiner höchsten Aot, als ihn der blindwütige teuslische Hah seiner niederrassigen jüdischen Sodseinde ans Kreuz gebracht hat, wendet er sich nicht an den Judengott Jahwe, sondern an den germanischen Gott des Lichtes ClisClion (Baldur), dessen Name den umstehenden Juden unverständlich war. Bezeichnend ist auch, daß im ganzen neuen Sestament der Name Jahwe — Jehova nicht vorstommt. Nach Evg. Joh. 8 betrachtet er den Judengott offendar als den Geist des Bösen.

Sein Name Jesus, richtiger Asus = Gsus (ein ägyptischer König hatte den gleichen Namen Asas d. i. Alsen- oder Gottes-Sohn) ist altgermanischen Arsprungs.

<sup>\*)</sup> In seinem Buche "Die Christusmhthe" sucht Brof. Drews den Aachweis der gegenteiligen Behauptung du erdringen.

Die Spangelien zeigen, daß Zesus ein erbitterter Feind des nichtgermanischen Judentums, insbesondere der Priefter und Pharifäer war, die die germanische Bepölferung in Kangan unterdrückten und ausbeuteten. Er war auch ein Feind des Judengottes Jahve; er nennt den Gott der Juden den Vater der Lüge, den Teufel. Die Juden aber heißt er Rinder des Teufels. Mit einer unerhörten Rühnheit, mit einem todesverachtenden Mut wie man ihn nur bei den edelsten Germanen findet. tritt er den jüdischen Brieftern gegenüber und bält ihnen unter dem Beifall des Bolkes ihre himmelschreis enden Sünden, die Unterdrückung und Anechtung des Volkes, ihren Wucher, ihr Rleben am äußeren Buchstaben, ihre Heuchelei und Scheinheiligkeit vor. Amgekehrt aber auch verfolgt ihn das Judentum mit einem unergründlichen, tödlichen Sak. Die Wurzeln dieses gegenseitigen Hasses lagen nicht allein in verschiedenen Religionsanschauungen, sondern in verschiedener Raffe. Daher kam es auch, daß Christus eine besondere Bor= llebe für den germanischen Morden Ffrael hatte, daß er sich mehr zu den germanischen Aramäern, Galiläern (Galatern, Gälen) und Samaritern hingezogen fühlte, die bekanntlich bon den Juden mit größter Berachtung behandelt und nicht als Juden angesehen wurden. (Sbg. Joh. 4,9). Nach den Darlegungen im Rap. II ift die germanische Abstammung Christi als gewiß zu erachten.

hier noch einige Stüten für diese Behauptung!

Nach der Bibel stammt Jesus aus Nazareth, Die Juden aber sahen mit Verachtung auf die Nazarener. "Was kann aus Nazareth Gutes kommen?" war ihre höhnische Rede, wenn sie von Jesus sprachen. Das 134

beweist, daß die Nazarener und Jesus nichtjüdischen Geblüts waren.

Es ist möglich, daß Nazareth eine Ansiedlung ober Ordensgründung der germanischen Nazarini, einer religiösen Sekte im Raukasus, war, die sich nach dem Berichte des römischen Seschichtsschreibers Plinius "eins mit ihrem Gott, ihrem Vater" glaubten, sich selber sür sündlos und sür Herren aller Dinge hielten. Die Nachkommen jener Nazarini wohnen heute noch nördlich von Saliläa auf dem Libanon. Auställig ist es doch im hohen Grade, daß der Nazarener Shristus wie jene Nazarini (N-asarini — die weißen, glänzenden Kinder der Asen sie setont: "Ich und der Vater sind eins", und daß er seinen Vater in Segenstat zum Vater der Juden bringt. (Evg. Joh. 8,38).

Auch auf eine andere geschichtliche Satsache muß hier hingewiesen werden. In den letten Jahrhunderten vor Christus kamen Kimmerer und Trevierer. Trierer vom Rhein nach Palästina und setten sich in Galiläg fest. And nun bezeugt uns der blg. Hieronymus, daß er in Galilaa dieselbe Sprache angetroffen habe, wie im deutschen Erier. Und Kreuxfahrer finden zu ihrer großen Verwunderung im Libanon nördlich von Galiläa eine deutschsprechende blonde Bevölkerung! Jahrhundertelang bat sich also das Aramäische, eine deutsche Mundart, in Palästina erhalten. Ift es da sehr gewagt, den Nazarener Christus, der sich fortge= fest in schärfftem Gegensat zu den Juden stellt und fle Rinder des Ceufels und der Hölle, reihende Wölfe und übertünchte Gräber (Matth. 23) nennt, als deutsch= blütigen Germanen zu betrachten? Ift er nicht darin, wie er heldenmütig gegen eine Welt von Dude, Bosheit und Vorurteilen fampfte, wie er der Welt Sunde

und Schuld auf sich nahm und klaglos sein Kreuz trug, ein Bild des seiner Rasse entsprosenen, auch von Judas Jicharioth um 30 Silberlinge verratenen deutschen Bolkes, das voll Abergerechtigkeitsgefühl die Schuld anderer am Weltkrieg auf sich nahm, voll verstiegenen Idealismus die Sühne sür die Sünden der Weltzahlen will und sich, von dem Weltzudas wehrlos und willig ans Kreuz schlagen läht!

Es zeigte sich als verhängnisvollste Fälschung der Weltgeschichte, den Germanen Jesus zum Judensprößling und die Juden zu Begründern der christlichen Religion zu stempeln. Daß die germanischen Völker diese von jüdischen Rabbinern erdachte Fälschung gläubig als geschichtliche Wahrheit hinnahmen, wurde ihr Verhängnis und brachte sie unter die Zinsherrschaft des Judentums bis auf den heutigen Sag.

Der Raffengegensatz zwischen Christus und Jubentum zeigt sich ganz scharf ausgebrägt in seinem Charakter. Ihm eignete der hochfliegende Idealismus der Bermanen, ihre philosophische Gedankentiefe, hohe Sittlichkeit und Opferwilligkeit, Gigenschaften, die ihn turmhoch über die selbstsüchtigen Juden erheben. können ihn aber auch die Juden nicht verstehen; sie können seine Gedanken nicht erfassen, noch weniger befolgen. Ihre Rassenveranlagung ist dazu zu minderwertig; der hohe Gedankenflug Christi ist ihnen versagt. Mit Wehmut, aber auch mit Born, sieht schlieflich Christus ein, daß dieses niederrassige Zudenvolk zu befehren, d. h. auf seinen höheren sittlichen Standpunkt ju bringen, ein Ding ber Unmöglichkeit ift. Entrüstung wendet er sich von ihnen und sagt: daß den Heiden, d. i. den Mordländern das Heil gesandt ist 136

und sie werden es hören, wie es auch tatfächlich gekommen ist.

Das Judentum, deffen ftarrer Dogmatismus, engberziger Kaftengeist, Fanatismus und niedere materiali= stische Gedankenwelt, deffen Außerlichkeit in der Religionsausübung bat ihn instinktiv abgestoßen und war seiner germanischen, nach Wahrheit suchenden Seele aufs tieffte verhaft. In ihm verkörperte sich der germanische Abealismus und Sozialismus im schärfsten Segensak zu dem von ibm befämpsten judischen Materalismus. Kapitalismus und Mammonismus. "Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen". fagte Christus, nämlich die alten arischen vom Zudentum unterdrückten arischen Gesetze. And ienes witterte mit dem ihm eigenen feinen Instinkt für alles, was seinen Mammonsinteressen nachteilig war, daß das Auffommen der arisch-driftlichen Lehre in Palästina das Ende der kapitalistischen judischen Zinswirtschaft und Herrichaft bedeutete. Das Judentum fürchtete. daß das unterdrückte Bolt sich unter Christi Führung gegen feine Unterdrücker empören würde. Darum wurde feine Grmordung beschlossen. "Es ift besser, ein Mensch fturbe für das Wolf, denn daß das ganze Wolf verdürbe", fagte der Hobebriefter. — Bezeichnend ist auch, daß die Fünger Jesu bis auf den geldgierigen jüdischen Verräter Judas Ischarioth, Galiläer waren. Jene "verließen alles und folgten ihm nach", dieser ging mit ihm, um wie ein echter Raffejude die gemeinschaftliche Raffe zu verwalten und beiseite zu schaffen was gegeben war. Und diesen Juden bielt Jesus allein für fähig, ihn zu verraten. Wenn Jesus der Abstammung nach wirklich Aude gewesen wäre, wäre es da denkbar, daß er 11 Jünger aus den verachteten Galiläern nahm?

Hätte er zu Jüngern nicht lauter Juden bestimmen muffen?

Es fann fein 3weifel darüber bestehen, daß Chris kus durch und durch Germane war. Man muß ihn deshalb sich auch seinem Körper nach als Germane vorstellen. In der Sat wird er in einem Briefe des römischen Statthalters von Judaa, des Publius Lentulus, an den römischen Raiser Tiberius, welcher Brief im Befite der adeligen Familie Cafarini in Rom ift. unbewußt vollständig als Germane geschildert. Nach diesem Briese war Christus sehr schön von Gesicht: er hatte also nicht den hählichen negroiden Schnitt des Judenthpus, sondern mit anthropologischer Aotwendiakeit den germanischen. Sein Angesicht majestätsvoll, daß diejenigen, welche ihn schauten, ihn lieb gewinnen und fürchten mußten. Sein Haar war dunkelblond bis hellbraun. Die Stirne war eben und offen, wie die der begabten Germanen; die Wangen waren glatt und mit Ernst übergoffen. Mase und Mund zeigten die Regelmäßigkeit des grischen Spous. Auch Hände und Arme waren schön geformt. Seine Augen glichen Sonnenstrahlen, besagen also das Strablende, wie man es nur bei reingermanischem Spous kindet und wie es ein Haupterkennungszeichen arischer Rasse ist.

Es ist recht merkwürdig und bezeichnend, daß alle Künstler Jesus mit germanischer Gesichtsform abbilden; der jüdische, negroide, niederrassige Sppus dünkt ihnen instinktiv als unpassend für den erhabenen Gottes-Sohn. Wo neuere Maler dem Heiland ein jüdisches Aussehen zu verleihen suchen, hat jeder Feinstnnigeerkannt, daß diese Art der Varstellung Christi durchaus unwahr und abstohend, ein Widerspruch zu Jesu Leben 138

und Lehre ist. Sin Bild von ihm (Abb. 36), aus seiner Lebenszeit stammend, das wir als echt annehmen können, zeigt im Prosil einen charakteristischen germanischen Hoch-Langschädel-Thus mit all den hervorragenden Kennzeichen eines arischen Sdelmenschen. Jesus galt dem Aussehen nach als der schönste Mann,



Abb. 36. Gemme pon Jefus. (14-37 n. Chr.)

den man sehen oder sich denken konnte, wie seine Mutter die schönste Frau des Landes genannt wurde.

Bekannt ist es auch, daß Jesus Christus ein hochangesehenes Mitglied des damals in Balästina, Sprien und Agypten verbreiteten Esservodens gewesen ist, der sich aus den besten und erleuchtetsten Geistern des Bolkes, aus den Resten der germanischen Bevölkerung zusammensetze und dessen

hohe Lehren, die Shristus wiedergegeben hat, vollständig germanisches Gepräge tragen, sich auch vielsach an Joroaster (1000 v. Shr.) anlehnen. Näheres über das wirkliche Leben dieses hochbegabten, edelsinnigen Germanen Jesus sindet man in einem Briese des Altesten der Gssäer zu Altestandrien aus dem Jahre 70 n. Shr., der in einer uralten orientalischen Bibliothek wieder aufgesunden wurde und in der Schrist: Ferd. Schmidt, vor 1900 Jahren, Fiedlers Verlag, Leipzig, enthalten ist.

Des Menschen Gedanken "sind kein blinder Zusall, sind nicht des Meeres blind bewegte Wellen; sie kommen aus seinem tiessten Inneren, aus seinem Mikrokosmos." Sie sind ein Bestandteil seines Ichs; sie kommen mit der Notwendigkeit naturgesetlichen Geschehens aus seiner Kassenberanlagung hervor, wie die Frucht vom Baume. Die Gedankenwelt eines Menschen muß also vollständig seiner Kasse entsprechen, ist ein notwendiges Produkt, eine Organprojektion derselben. Und was Shristus lehrte, das strömte mit edelster Begeisterung ebenfalls aus seinem tiessten Innern, aus seinem Herzen, aus seinem Gerzen, aus seiner germanischen Kassenveranslagung.

Chriftus war ein Bermane!

Die Lehre Jesu Christi ist durch und durch germanisch.

Sie ist nichts Neues, sondern nur eine Weiterbildung dessen, was in der germanischen Geisteswelt vor ihm in den Schristen der altisraelitischen Propheten, der Germanen in Palästina, Agypten, Sumerien, Baby-Ionien, Persien, Assprien, und Indien enthalten ist und sich auch teilweise in den Systemen germanisch-griechi-140 scher Philosophen (Plato, Schule der Stoiker), auch der nordischen Druiden vor ihm findet.

Die Hauptsumme der Lehre Jesu Christi ist: Liebe au Bott und au den Mächsten, eine Lehre, die schon im altisraelitischen Bodengeseth Ausdruck und Anwendung findet (III. Mos. 25). Sein Hauptziel ist die Verinnerlichung des Menschen, seine innere Reinheit, die Berinnerlichung der Religion und ihre Loslösung von äußeren wertlosen Kultusformen. So lehrt er dasselbe, was schon 1000 Jahre vor ihm der durch und durch germanische, erhabene Religionsstifter Boroafter in der Zendavesta lehrte. Wie Christus, so ist auch diesem die Haubtaufgabe des Menschen seine religibse Bestimmung, die innere Reinhaltung, die Tugendhaftigkeit, das tugendhafte Leben und das Sichselbstaufopfern für die Tugend. In seinen Lehren stimmt Christus aber auch vollständig überein mit den altisraelitischen Bropheten, die aus dem germanischen Morden und Often Balästinas famen, und deren Religionsanschauungen durchaus germanisches Gepräge tragen. Diese alten Propheten, erleuchtete und begabte Männer ihres Bolks, waren über die Außerlichkeiten der Religionsausübung und über den äußeren Gottesdienst, in dem die große Masse des Bolkes, auch der Briefter, das Wesen der Reliaion erblickte, schon längst hinausgewachsen (Bi. 97.7. 115, 1—18). Ihnen ist Gehorsam d. i. sittliches, frommes, gottwohlgefälliges Leben, besser denn Opfer, d. i. äußere Religionsausübung, und Aufmerken besfer denn das Fett von Widdern. Ihr Grundsat ift: recht tun, Gott fürchten und niemand scheuen. Sie haben mit voller Klarheit die altgermanischen Religionsgedanken zum Ausdruck gebracht, haben die sittliche Seite im Wesen der Gottbeit in den Mittelbunkt aller Lehren gestellt und haben

die germanischen Sedanken von Gott, wie fie in der ganzen damaligen germanischen Welt, in Aappten Allbrien. Sumerien und Chogarma d. i. Aordland geprägt wurden, zum universalen, die ganze Welt und die Weltordnung beherrschenden, sittlichen Gedanken von einem Gott (Monotheismus) erhoben. Sie baben Gott als den unbedingt sittlichen, als den unbedingt Guten, als den Heiligen, als die heilige Liebe dargestellt. Nach ihnen ist Gott barmberzig und gnädig. geduldig und von großer Güte, ein Bater aller Menschen. Das ist nicht jüdische Gottesausfassung, sondern echt germanische, wie sie auch fast wörtlich im ägpptischen Totenbuch, in der Zendavesta, in sumerischen, altbabylonischen und sprischen Psalmen, in der nordischen Edda und in den Geisteserzeugnissen deutscher Propheten. d. i. Dichter, ihren erhabenen Ausdruck findet.

Dieselben Gedanken enthält auch die Lehre Christi. Sie ist nur eine Zusammensassung und die höchste Ausbildung der von den altgermanischen Stämmen in Vorder-Assen schon Hunderte von Jahren vor Christo geprägten Keligionsgedanken und Vorstellungen und ist der auf die Spise getriebene germanische Idealismus. Man kann dies auch an einzelnen Ideen nachweisen. So enthält Jesaias allein schon den Kern aller Lehren Jesu.

Immer wieder kehrt in Shristi Lehre der germanische Gedanke wieder, er sei Gottes Sohn, und wir Menschen die Kinder eines Vaters im Himmel. Das ist einen Lehre, die schon Tausende von Jahren unter den Germanen gang und gäbe war und ihnen sogar den Namen gab; denn Arier oder Germanen bebeutet nichts anderes, als Gottes Söhne, Kinder Gottes, oder Kinder des Lichts, gegenüber den Kindern der Finsternis. Altgermanische und arische Personennamen,

die sich bis heute erhalten haben, z. B.: Theobald, Theobert, Theodor, Dora, Gottlieb, Gotthold, Gottsried, (Gotasrid). Theodsried, Irminfried, Diethelm, Irminrich, Ermanrich, Diodrich (Dietrich), Erminoald, Irminger, Theotelinda (Dietlinde), Irminslint, Irmintrud, Deotwin, Dietmar, Dietlieb, Dietherr, Dietbert, Gotthiss, Gotthard uss. geben diesen uralten germanisch christlichen Gedanken der Gotteskindschaft Ausdruck. Selbst die Bibel nennt das Land der Germanen, das Land gegen Mitternacht oder Aorden: Thogarma d. i. das Land der Gottess Söhne.

Christus ist auch durchaus völkisch gesinnt. Er sagt einmal: "Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen pom Hause "Ifrael". Mit edler Leidenschaft und gäber Liebe hängt er an seinem angestammten Bolfe und sucht dasselbe aus den Klauen des Judentums und seiner äußeren, nach Buchstaben-Bläubigkeit gerichteten, fanatiichen Religion, von der Religion des Wüsten=Gottes Jahre, zu befreien. Darum die Feindschaft des Judentums gegen ibn bis auf den heutigen Sag! Er sucht seinem Wolke unbewußt eine dem Wesen des Germanen= tums entsprechende, völkische, in diesem Falle germanische Religion zu schaffen. Seine Religion ist daber eine germanische und völkische durch und durch, wie auch die der altisraelitischen Propheten vor ihm und der deutschen Propheten d. h. Dichter nach ihm. Je höher die Bropheten und Seber eines Volkes geistig und sittlich stehen, desto natürlicher, völkisch gesinnter sind sie, und desto mehr trägt ihre Religion das Gepräge ihrer Raffe, ihres Bolkes. Darum ist die Religion Christi eine durch und durch germanische, fie ist die Wiedererstehung altgermanischer Gottesgedanken in neuem, ftrahlendem Blanze und steht im allerschärfsten Wider=

spruch zur jüdischen Religion und Lebensaussalsung. Jüdische und germanisch-christliche Weltanschauung und Moral schließen einander aus. Die jüdische Religion ist materialistisch und kapitalistisch, die christliche dagegen idealistisch und sozial und darum wesensgleich mit altgermanischen kulturellen und religiösen Bestrebungen.

Jesu Religion ist eine ganz und gar dog menlose Sittenlehre, das ist eine Sittenlehre ohne jede Glaubenssatungen, von den ersleuchteten Geistern der germanischen Volksstämme in Kanaan vorgebildet. Es ist recht merkwürdig, daß alle die erleuchteten Denker, alle die Resormatoren in germanischen Ländern, die die dogmenlose Religion Christi aus dem Schutt und Moder besreien wollten, womit sie die jüdisch-christliche Kirche bedeckt hat, immer wieder Germanen sind und von den Vertretern der christlichen Kirche versolgt wurden, obwohl sie die reine Lehre Christi verfündigten.

Christlich und germanisch ist deshalb gleichbes bedeutend. Aun es ist sehr bezeichnend, daß sich die christliche Lehre am reinsten erhält und am reinsten verstanden und gelehrt wird in den Ländern, welche die reinste germanische Bevölkerung zeigen.

Bedeutungsvoll ist auch, daß Jesu dogmenlose Sittenlehre von der Secte der Ssäer, einem Geheime bund in Palästina, dem Jesus angehörte, gelehrt und ausgeübt wurde. Diese Ssäer (Asäer v. asus — Sottes Söhne) waren keine Juden, besuchten keinen Tempel, waren bei den Juden verachtet, trieben nach altgermanischer Art Ackerbau und Sonnenkultus, hatten nach alterischer Weise gemeinsamen Bodenbesit, besahen wie alle geistig hochstehenden Arier beachtenswerte ärztliche Kenntnisse und übten sür das allgemeine Wohl Selbste

verleugnung bis zur Selbstausopferung. Ihre Hauptslehre war: Liebe zu Gott, zu den Menschen und zur Tugend.

Es ist doch recht auffallend, daß die Juden, die in ihrem Talmud Hah und Verachtung gegen alle Stammesfremden lehren, die alle anderen Bölfer für "unrein" erklären, obwohl sie selbst wegen ihrer Ansauberkeit von altersher berühmt sind und die Judenviertel zu wahren Pesthöhlen des Schmutes werden ließen, — die nach ihrer Lehre allein den Namen "Mensch" verdienen, die "Bölfer der Welt" aber den "Tieren" gleichachten, die in ihrem "Schulchan gruch" dem Gesethuch der Juden, eine ganz nichtswürdige, staatsgefährliche Moral lehren, deren Endzweck die Ausraubung aller anderen Bölker ift, — daß diese Juden sich rühmen, der Welt den größten Religionsftifter und die erhabenste germanischechristliche Moral geschenkt zu haben! Warum behielten ste diese Moral nicht für sich, sondern schenkten sie den "den Sieren gleichzuachtenden Gojims", warum verfolgten sie Jesus und seine erhabene Lehre mit Hohn und Spott, wenn Jesus wirklich ein Jude und seine Lehren jüdisches Geisteserzeugnis waren? Warum? Weil eben Jesus kein Jude, sondern ein Germane war, im Fühlen, Denken und Handeln. Die firchliche Irrlehre, daß Jesus ein Jude gewesen sei, hat uns Germanen ichweren Schaden, den Juden aber großen Außen gebracht. Die Geschichtsfälschung, die Juden seien das Auserwählte Wolf Gottes und Jesus sei ihrem Wolke entsprossen, ist der Schild, hinter dem sich das wuchernde Judentum, dieser Polyp der Welt, schlau verstedt, um von den driftlichen Wirtsvölkern nicht ausgerottet zu werden. Webe ihm, wenn die mighandelte Christenheit den 2000 jährigen Betrug und die Fälschungen der Bibel erkannt!

. Das also müssen wir als Satsache seststellen, daß Iesu Lehre mit dem Judentum nichts gemein hat, daß sie mit den in die Bibel hineingetragenen jüdischen Lehren und Gesehen. auch mit den im Salmud\*) zussammengetragenen, staatsseindlichen jüdischen Lehren im schärssen Gegensaß steht und durch und durch germanisch ist.

# Die Gottesvorstellungen Jesu Christi sind germanisch.

Jesu Glaube an einen Gott, an seinen Vater, an den Allvater, an den Bater unser aller, der gütig und barmherzig, der nicht richtend wie der jüdische Gott Jahve, sondern liebend ist, ist ganz germanisch. Dieser Glaube sindet sich schon bei dem germanischen Sinwanderer Abraham und bei den altgermanischen Völkern Vorderasiens, so auch in den Gebeten an Marduk, den altbabylonischen Sonnengott.

Die Germanen glaubten an "Einen" Gott, dem Allvater, Odin, Wodan, Irmin genannt. Germanen sind also die Schöpser des Monotheismus, d. h. des Glaubens an Einen Gott, Nach Christus ist, wie bei den Germanen vor ihm und wie auch bei den Gsäern, Gott aus der Natur zu erkennen. Verschiesdene Psalmen sagen in großartigem Schwung germanischen Geistes: "Die Himmel rühmen des Ewigen Shre, ihr Schall psanzt seinen Namen sort". Die Psalmen 19, 2—7, 135,7, 18, 7—16, 29, 4—9, 50, 3—6, 76,9, 97, 2—5, 104, 2—7 rühmen Gott nach germanischer Alnschauung als Sonnens und Vonnergott.

<sup>\*)</sup> f. Th. Fritich: Der faliche Gott.

Nach Jesus und nach germanischer Anschauung vor ihm ist Gott ein geistiges Arwesen. Er ist der "Annennbare, der Ansichtbare, der Sine, der Anausssprechliche", wie ihn das germanische Sotenbuch in Agypten schon 4000 Jahre vor Chr. nennt. Die Germanen in Vorderassen schusen sich kein Bild von ihrem Gott. Ihre Gottes-Verehrung war eine Verehrung der Natur. Sie hielten ihren Gottesdienst ähnlich den alten Deutschen ohne Sempel und Vilder im Freien. Ihr Gottesdienst war also ein bildloser. Dies ist durch Ausgrabungen erwiesen. Auch Spristus wollte diesen bild- und kirchenlosen Gottesdienst.

Nach Jesus Sirach heißt es: "Das All, das ist er selbst". Wie die nordische Religion, so ist auch die der Germanen in Valästing und auch die Christi eine vergeistigte Naturreligion mit dem Gedanken an einen Bott. Die Juden find alfo nicht die Schöpfer bes Bedankens an Ginen, ewigen Gott, fondern die Germanen. Die Juden waren es, die den altgermanischen Gedanken des gütigen Lichtgottes vermenaten mit der Lebre von ihrem Wüstenaott. dem hassenden, fanatischen Gott Jahre (V. Mos. 28, 15-60; III. Mos. 26). Gott (Wodan) wurde von den Gerals allesdurchdringender Weltgeift, gebacht manen bessen Schöpferworten alles in der Welt sein Dasein verdankt, der den Himmel gemacht hat, welcher die Erde schützend umfängt, der die Sonne ift, welche die Erde befruchtet und erleuchtet, der die schaffende Rraft ist; von welcher alles abbanat, Fruchtbarkeit, Krieg und Sieg. Es ist höchst merkwürdig, daß sich dieselben Gedanken in seltener Abereinstimmung fast wörtlich schon lange bor Chriftus in der ganzen germanischen Literatur Vorderasiens finden, z. B. in dem assprischen 147 10\*

Heldenlied des Hassacht und in den indischen Beden,\*) auch in den altisraelitischen Schriften des Alten Sestamentes: Jes. 40, 22 und 31; 44,3 und 24; 45, 5—8, 12 und 18; 46, 9—11; 48, 12 und 13. Abnliche Gebanken sinden sich bei griechischen Philosophen, auch in der Germanenbibel des nordischen Palästinas, in der isländischen Sda.

Es heißt dort u. a. von Odin: "Ein Starker von oben, bleiben soll ewig, was er gebot!"

Der Gedanke Shristi von den 12 Stühlen, auf denen seine 12 Jünger sitzen werden, ist ganz und gar der germanischen Mythologie entnommen, Nach der germanischen Götterlehre sitzen 12 Asen auf 12 Stühlen im Himmel, d. i. germanisch: Walhalla oder Asgard. Den 12 Asen entsprechen die 12 heiligen, um die germanischen Bergaltäre im Kreise ausgestellten aftronomischen Monatssäulen.

Auch die Dreieinigkeitslehre ist dem alten Germanentum entnommen. Schon 1000 Jahre v. Shr. versehrten die Germanen in Germanien und Persien (Zorosaster) Gott Vater, Gott Sohn und Gott den heiligen Geist (das Feuer, die alles durchdringende schaffende Kraft). Schon vor 200 Jahren wies ein Theologe darauf hin.

Nach Christi Lehre kommen die Kinder der Finkernis in die Hölle d. i. in die Hel oder Anterwelt der Germanen, wie sie auch in der Lehre Joroastersgeschildert wird. In seinem Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus schildert Jesus ganzuch altgermanischer (heidnischer, griechischer und ägyp»

<sup>\*)</sup> vergl. O. Hauser: Weltgeschichte der Literatur. Leipzig.

tilder) Anschauungsweise die vom Feuerstrom umschloße sene Hölle (Tartarus der Griechen) und die Qualen darin auf ewia Verbannten. Simmel den (Clusium, Asgard, Walhalla) und die Freuden der Seligen (Gottes-Rinder). Die Seelen der Gottesmerden finder nacb feiner บทอ altheidnischaer= manischer Anschauung von Engeln (den Walküren der Germanen) in Abrahams Schoß (zu Wodan nach Asgard) getragen.

Nach der germanischen Lehre des Joroaster 1000 Jahre v. Shr. gibt es noch einen bösen Geist und viele ihm untergeordnete Wesen. Dieser böse Geist war ansangs rein und gut und ist nur ein gefallener guter Engel. Sein Element ist die Finsternis, das Element des Gottes Allvater dagegen das Licht. Der böse Geist (Teusel) soll später wieder nach langer Zeit und großer Buße heilig und gut werden. Wenn einmal der Herrscher des Bösen bestegt ist, dann ersolgt die Auserschung der Toten, das Weltgericht und die Verjüngung der Welt.

Diese Lehren des Zoroaster entsprechen vollständig der germanischen Mythologie und merkwürdigerweise auch den Lehren Shristi. Das Weltgericht Shristi oder der Gottestag der alten Propheten ist nichts anderes, als die germanische Götterdämmerung. Ganz aus germanischem Geiste heraus verkündigt Christus einen neuen Himmel und eine neue Erde.

Elemente germanischer Mythologie sindet man überhaupt überaus viele in der Bibel, vermengt mit jüdischen Lehren und Seschichtsfälschungen. So erinnert der Mantel des Elia an den Mantel Wodans, und sein seuriger Wagen, mit dem er gen Himmel fährt, ist nichts anderes als der seurige Wagen des

germanischen Donnergottes Thor, mit dem er über den himmel fährt. Simson-Herakles-Siegfried.

Alrgermanisch ist der Gedanke an die Ansterblichkeit der Seele, der der monistischen Weltaussassung der Germanen entspricht. Man sindet ihn in der ganzen germanischen Literatur des Nordens und Südens schon 4000 Jahre v. Chr.. auch bei griechisch-germanischen Philosophen, besonders bei Plato und in der Stoa.

Aralt und urgermanisch ist auch der christliche Glaube an einen Heiland. (Alltnord, Heliand, Heliand, Heros = Führer, Helfer, Retter; der König, der sein Wolf befreit). Er findet sich schon I. Mos. 3, 15, wie überhaupt in allen altisraelitischen Schriften, besonders in Jes. 9 u. 11. Jesaias weissagt, daß dieser Heiland aus dem Stamme Isai (Asai) kommen, also ein Asensohn, ein Germane sein und alle Reste der Germanenvölker einigen wird. Dieser Elaube an einen Beiland, an einen Rönig der Gerechtigkeit und des Friedens, an ein goldenes Zeitalter, dieser meffianische Gedanke findet sich aber auch außerhalb Ifraels, schon im alten Aleghp= ten des 2. und 3. Jahrtausends v. Chr. Schon dort hoffte man auf eine das Leid der Gegenwart überwindende Zeit des Heils und des Segens und zwar durch Bermittlung eines persönlichen Aleberbringers dieses Heils, den man als großen Rönig dachte. So beißt es in einer uralten ägpptischen Schrift: "Die Leute zur Zeit des Mannessohnes (edelgeborenen Armanensohnes d. i. Germanen=Sohnes) werden sich freuen, seinen Namen in alle Ewigkeit fortzupflanzen, weil sie fern find vom Anglauben." Nach der Lehre des persischen Religionsstifters Zoroaster (1000 b. Chr.) soll ein Prophet (Erlöser oder Heiland) aus dem Stamme des Barathustra (Boroaster) kommen, den eine Jungfrau auf 150

übernatürliche Weise gebiert, der die Auferstehung bewirken helfen und ein Gericht über die Soten abhalten soll. Auch im alten Sumerien. Babylonien und Affprien findet fich der Glaube an einen tommenden Retter und Heiland. In Babylonien knüpft sich die Erwartung besonderen Heils an einen Gott Marduk, d. i. den Sonnengott und seine Auferstehung, und an einen Ronig, in dem der Gott sich darstellt. Vor allem treffen wir auch hier die Erwartung, daß die Zeit des Un= heils und des Falichen einer Zeit des Heils und Gegens Plat machen wird, und der sie herbeiführt, ist der Rönig. Dies erinnert auch an die griechische und römische Vorstellung vom goldenen Zeitalter, das ein= ttens am Ende der Tage wiederkommen werde, wie es ehedem, am Anfang der Dinge dieser Welt herrschte. Diese Gedanken entsprechen vollständig dem Gedanken der germanischen Edda, nach welchem nach der Götterdämmerung (Weltgericht) ein neuer himmel und eine neue Erde, eine Zeit der Gerechtigkeit und des Friedens kommen mird. Der Gedanke an einen kommenden Heiland, den Erretter und Helfer aus aller Not ist urgermanisch und wurde auch von dem Germanen Chris ktus ausgesprochen. Er bedeutet in Wirklichkeit, daß eine neue Zeit kommen wird, in welcher die germanische Rasse sich aus dem Bölkerbrei wieder entmischen und in welcher dann eine Berde und ein Birte, d. i. ein gleichrassiges, edles Wolf und eine Zeit des Segens und des Friedens kommen wird. was vollständig den Lehren der Anthropologie und der Rassenhygiene ent-And derjenige, der die germanischen Bölker ibricht. aus der tödlichen Amflammerung der niederraffigen Bölfer befreien und zu einem germanischen Bölferbundnis führen wird, ift der Retter und Held des

auserwählten Bolfes Gottes, der Germanen. Der Arier Jesus Christus, in dem der göttliche grische Beift am bochften aufleuchtete und dem er den Stempel der Gottheit ausprägte, war sich des Rassenproblems wohl bewußt. Er erkannte klar, daß die Juden ein niederrassiges Volk sind: er verabscheute sie in dem Make, wie sie ibn bakten und wandte sich seinen ger= manischen Volksgenossen, den gotischen Galiläern (Gotjim-loha = Waldgoten) zu. Den "Rindern des Teufels" d. i. den Juden, Pharifäern und Hohepriestern, saat er oft, wird das Heil genommen und den Beiden, d. i. den Kindern des Reiches der Arier gegeben werden und sie werden es hören und Früchte bringen. weiß, daß alles Glend von dem Angluck der Raffenmischung kommt. Wie die Edda, weissaat auch er eine Götterdämmerung, eine Raffenentmischung, einen furcht= baren Rassenkampf, einen wahren Weltbrand, der mit der Vernichtung der Niederrassigen und dem glänzenden Siege der Kinder Gottes, d. i. der Arier, endet. Hören wir, in welch anschaulicher Weise er das in seinem Gleichnis vom Ankraut unter dem Weizen schildert (Eb. Math. 13).

Wieder war der vielbewunderte Volksmann aus dem jüdischen Süden in seine Heimat Galiläa zurückgesehrt und weilte am Afer des herrlich gelegenen, von rauschenden, grünen Wäldern, blühenden Vörsern und Städten und ragenden Vergen umgebenen Sees Genezareth (= Aserreuth) in der Nähe seiner Lieblingsstadt Rapernaum. Sinnend und gedankenschwerschweiste sein geistvolles Auge über die liebliche Landschaft; er wurde garnicht gewahr, wie immer größere Scharen von Landseuten sich ihm näherten, um den geliebten Propheten zu hören. Immer mehr schwoll

die Menge an. Der Lärm rif den Gottesmann aus seinem tiesen Sinnen. Sein strahlendes blaues Auge glitt ruhig über die erwartungsvoll vor ihm stehende Menge hin. Da waren seine Lieblinge wieder, seine groß und schlank gewachsenen, den Juden verhahten, treuen Waldgoten, blond und blauäugig wie er. Er wußte, sie wollten wieder von ihm Weisheit und Weisung hören. Rasch tritt er in einen Kahn und sährt ein wenig vom Alfer, damit ihn alle erblicken können. Noch voll von Eindrücken aus dem niederzasssigen entarteten Süden hebt er an, der lauschenden Menge zu erzählen:

Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, ber auten Samen auf seinen Acker fate. Da aber die Leute forglos schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun der Weizen wuchs, fand sich auch das Ankraut. Da fraaten die Anechte den Hausbater: "Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gefät? Woher hat er denn das Ankraut?". "Das hat der Feind getan." fragten die Anechte: "Willst du denn, daß wir bingeben und es ausicien?" Er aber sprach "Nein! Auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte; da will ich zu den Schnittern sagen: "Sammelt zuvor das Ankraut und bindet es in Bündeln, damit man es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune!"

Stille lagerte über der Menge; alles ahnte, daß er etwas Bedeutungsvolles, Gewaltiges ausgesprochen hatte. Man hosste auf weitere Worte der Weisheit. Da wagten die Jünger den Meister um Deutung des Gleichnisses zu bitten. Mit leuchtenden Augen verkün-

digte der grifche Held dem lauschenden Gotenbolke: "Die Welt ist der große Alder, von dem ich sprach: auf ihn hat unser Bater (Wodan, Odin) guten Samen d. i. die Rinder des Reiches, die Rinder Gottes, die weißen, glänzenden Kinder des Lichts, die Arier, gesät. Es kam aber bald der Teufel (die Midgardschlange) und sate die Rinder der Finsternis, die Dunkel- und Niederrassigen, unter sie. Sie verderben den guten Samen und die Welt. Alles Schlimme kommt von Sie vermehren sich wie das Ankraut und ihnen. nehmen den Rindern Gottes den Raum und die Nahrung. Noch lange wird dieser Zustand dauern, bis ihn die Arier erkennen und zielbewußt handeln werden. Dann aber wird das Ende der jegigen verderbten Welt. das Ende des Rassenchaos kommen; es wird die von unseren Vätern schon vorausgesehene Götterdämmerung erscheinen. In fürchterlichen Raffenkriegen wird der schlechte Samen ausgerottet werden. Odin selbst wird seine Walturen (Engel) zu Hilfe senden. Der aute Samen wird allein übrig bleiben und eine neue Erde, ein neuer Himmel wird erstehen, in dem arische Gerechtigkeit wohnt und eine Berde und ein Birte ist."

So sprach leuchtenden Auges, in die fernste Tukunst blickend, der arische Prophet von Asaroth. Der Weltstrieg war die Sinkeitung zu den von Christus geweissagten Rassenkämpsen. Das 20. Ihrhd. wird nach dem französischen Rassensorscher und Anthropologen Lapougé die Prophezeihung Christi bringen.

Wie kleinlich hat die jüdisch-christliche Kirche die erhabenen Worte des Heilandes für ihre Iwecke gedeutet!

Man sieht also, daß die Gottesvorstellungen Shristi durchaus germanische sind und daß seine Lehre eine 154 heidnisch=germanische ist, somit schon ein Shristentum vor Shristus vorhanden war. Shristi Lehre enthält nichts, was nicht die ihm stammverwandten Germanen vor ihm schon ausgesprochen hätten; sie ist ein geremanisches Geistesprodukt, kein judisches.

# Die Gottesberehrung Tesu ift eine germanische.

Rie und nirgends hat Christus in seiner Lehre gesagt, daß ein Priesterstand notwendig sei. Er wollte keinen Priesterstand, keinen Bermittler zwischen Gott und den Menschen, also auch keine "Kirche". Jeder sollte mit seinem Gott selbst reden und mit ihm selbst verkehren. Jeder sollte sein ganzes Leben Sott weihen; sein ganzes Leben sollte Sottesdienst sein. Wer innerlich Beruf dazu sühlt, das Volk zu lehren, wie er und die Propheten, der sollte sein Jünger sein und seine Gedanken in das Volk tragen. Nach Jesu Lehre ist also ein besonderer Priesterstand, wie er in der christlichen Kirche vorhanden ist, nicht notwendig. Jeder ist sein eigener Priester.

Der Gedanke dieses allgemeinen Priestertums ist germanisch, protestantisch. Es gab auch bei den Germanen keinen besonderen Priesterstand, auch nicht bei den alten Germanen Fraels. In der Regel übte der Gaudorsteher oder König und Fürst, wie z. B. Melchisedek. Abraham, Isaak und Jakob, wie die Richter und auch noch Saul und alle Germanenkönige, gleichzeitig das Amt des Priesters aus. Erst das Judentum hat in Kanaan einen besonderen Priesterstand geschaffen, der das Volk beherrschte und ausbeutete.

Nirgends sagt Christus in seiner Lehre, man solle Rirchen bauen und Gott in diesen verehren. Wie die

Germanen und wie auch die Gffäer, so verehrte er Bott am liebsten auf boben Bergen und in der berr= lichen Natur Galiläas. Nach seiner Lehre kann man Bott überall verehren und anbeten, im stillen Rämmerlein, in der Sinsamkeit der Wüste, auf dem bom Wind umtoften Berge und auf dem wellenbewegten See. So saat er zur Samariterin, daß es gleich sei, ob man Gott im Tempel zu Jerusalem oder auf dem Berge Barigim anbete, entscheidend sei nur, daß man Gott im Geiste und in der Wahrheit anbete. Rühn sette er sich über die jüdischen äußeren Rultusformen hinweg. Er heilt am Sabbath, verehrt Gott außerhalb des Tempels, fümmert sich nichts um die pharisätschen Gebräuche, kennt keine Formeln äußerer Gottesverehrung, sondern übt mit seinen Jungern den germanischen, völkischen Naturgottesdienst in der vergeistigten Weise der Sffder im Freien. Er ist ein echt germanischer protestantischer Freigeist, das Vorbild des neu erstehenden germanischen Beistes.

Christi Lehre ist nicht einseitig, wie die der Juden und der jezigen jüdisch=christlichen Kirche. Sie will den ganzen Menschen erfassen, sein ganzes bürgerliches Leben nach bestimmten sittlichen Regeln ordnen. Sie ist gerichtet auf ein gesundes, einsaches, sittliches Leben des Menschen, wie es der Csäerorden pfleqte.

Die dristliche Saufe, wie sie auch der Gsäerorden ausübte, ist nichts anderes, als ein uraltes germanisches Bundeszeichen und wurde insbesondere von den Goten schon lange vor Christo ausgeübt.

Shriftus feierte mit seinen Jüngern, wie seine effäischen Bundesbrüder, das Abendmahl. Das ist das altzermanische Eedächtniss oder Liebesmahl. Arsprünglich wurde bei den Germanen bei einer Berbrüderung auch

Blut getrunken. Später trat an die Stelle desselben Wein. Dazu wurde geweihtes Brot gegessen. Melchisedek lädt den stegreichen Gaukönig Abraham zum altgermanischen Liebesmahl ein; er trägt Wein und Brot hervor. Sbenso seiert Jakob das Liebesmahl (I. Mos. 26, 30). Auf den hlg. Bergen und in ihren Häusern wurden regelmäßig Liebesmahle abgehalten und damit der Bolksbund auß neue bekrästigt (Ps. 50,5). Die christliche Kirche hat aus diesem uraltgermanischen Brauch ein Sakrament gemacht

Der driftliche Glaube an Gottes Sohn entspricht dem altgermanischen Glauben an Gottessohn Baldur, der nach langer Grabesnacht wieder aufersteht. abergläubische Gedanke von der Auferstehung Christi, der in Wirklichkeit am Rreuze in Scheintod verfiel und nach seiner frühzeitigen Rreuzesabnahme wieder zum Leben erwachte, aber nach einem Jahre an den Folgen. der Folterung wirklich starb, ist nichts anderes als der altgermanische Gedanke der Wiederaufstehung des Lichtaottes, wie auch das Weihnachtsfest das altgermanische Fest der Geburt des Sonnengottes zur Zeit der Sonnenwende ist. Nach den Vorstellungen der vorderastatischen und nordischen Germanen wird die Sonne von der alles Unheil in der Welt verschuldenden Midgardichlange in die Hölle (Anterwelt, alte Trojaburg) hinabgezogen, bleibt 3 Monate in der Hölle und feiert nach 3 Monaten (am Ostara = Osterfest) wieder ihre Auferstehung, nachdem der Sonnengott Hölle, Tod und Teufel (Schlange) bestegt hat. Dieser arische Sonnengott (Baldur, Baal, Iduna, Marduf, Bhönix, Heros), der nach seiner Auferstehung wieder zu den 12 Alfen (Planeten: Adar = Saturn, Nebo = Mertur. Rergal = Mars, Istar = Alftarte = Benus, Connenschwester usw.) emporfährt, gegen Himmel sährt, wird der Leser unschwer in dem mythischen Christus wiederssinden. Jesus selbst machte sich die uralte persische Lehre (Zoroaster, Zendavesta) zu eigen, daß jeder Mensch nach 3 Sagen wieder auferstehe (Anklang an die Wiederauserstehung der Sonne nach 3 Monat.); daher sein Ausspruch, er werde nach 3 Sagen wieder auferstehen.

Aber vielen christlichen Alltären sindet man das strahlende Auge Gottes angebracht. Es ist das "eine" Auge des arischen Gottes Wodan.

Wir sehen also, daß die ursprüngliche Keligion und Lehre Christi eine urgermanische, einsache Gottesverehrung Allvaters ohne jeden äußerlichen Kultus ist
mit der Hauptlehre: Liebe zu Gott und zu den Menschen.
Christus hat die germanischen Geheimsehren der Späer
in edelster Begeisterung öffentlich verbreitet und für
seine Überzeugung den Heldentod erlitten.

Die chriftliche Kirche hat nun die reine Lehre des Germanen Jesus Christus zum Seil verunstaltet und mit Schutt überdeckt. Sie hat die lebendige Quelle, aus der das Lebenswasser Christi sprudeln soll, verschüttet, hat viel Außerliches vom Audentum und von für uns längst überwundenen, tiefer stehenden Rulturperioden mit Jesu Lehren vermengt. Sie steht durchaus nicht auf der Höhe des Geistes Christi und des Germanentums und ist ein bedauerlicher Rüchall in längst Die ganze deutsche überwundene Rulturverioden. Rulturentwickelung ist weiter nichts als ein schwerer Rampf der Befreiung von einer uns Deutschen durch dristlicherömische und judische Briefter aufgedrungenen, fremden, durch und durch ungermanischen Rultur; sie 158

ist die Ausprägung einer rein germanischen Weltanschauung und die Rückehr zu echt christlichem, germasmanischem Geiste und zu den Lehren des germanischen Helden Jesus Christus.

#### X.

### Hammerschläge.

Die Juden sind keine Israeliken und die Israeliken keine Juden. Die Juden sind ein Volk niederer Rasse mit mehr negroiden Rassenmerkmalen. Der Name Israeliken oder Gotteskämpser ist ein Sammelname für die schon vor der Sinwanderung der Juden in Kanaan ansässigen ario-germanischen Stämme.

Es ist nicht wahr, daß die biblische Geschichte lediglich eine Geschichte des Judenvolkes ist. Das alte Testament ist vielmehr, abgesehen von zahlreichen Beimengungen und Fälschungen jüdischer Briester, eine Geschichte der Kultur altgermanischer Stämme und ein Zeugnis germanischer Geistesentwicklung.

Es ist nicht wahr, daß die Juden die hohe materielle und geistige Kultur in Kanaan geschaffen haben. Diese ist in Wahrheit ein Erzeugnis der schon Jahrzhunderte und Jahrtausende vor den Juden in Kanaan ansässigen germanischen Gothen oder Kethen. Die Juden haben im Gegenteil noch nie eine Kultur geschaffen. Sie waren vielmehr überall und zu aller Zeit die Zerstörer der Kultur ihrer Wirtsvölker. Das beweisen die Zeugnisse der hervorragendsten Geister aller Kulturvölker von Strabo und Sicero an bis herauf zu Luther und Goethe.\*)

<sup>\*)</sup> f. Brof. Dr. Wahrmund: Das Geset des Aomadentums. Deutscher Bolksverlag München 1920.

Es ist nicht wahr. daß die Juden die Schöpfer des Monotheismus sind. Dieser ist ein Geistesprodukt der Germanen, erzeugt schon Jahrtausende vor Moses. Der ewige, Eine Gott der Bibel ist der uralte Gott der Germanen. An die Stelle des urgermanischen Lichtgottes, des Allvaters, des Einen Gottes der Liebe, haben die jüdischen Priester ihren Stammesgößen Jahwe gesett, dessen Heine Heiner Stelle Sinai war.

Es ist nicht wahr, daß die Juden die germanische Bibelliteratur des alten Sestamentes, die zum Seil zu den besten und schönsten Literaturerzeugnissen der Welt gehört, geschaffen haben. Sie stammt von den vorjüdischen Goten in Ranaan. Die jüdischen Priester haben literarischen Diebstahl getrieben und ihr Bolk mit fremden Federn geschmückt.

Es ist nicht wahr, daß von den Juden das Licht der Welt ausging. Das Licht der Welt waren und sind die Germanen, wie die Gegenwart beweist. Wir Germanen sind also berusen, das "Salz der Erde, das Licht der Welt" zu sein, "die Erde zu füllen und sie uns unterfan zu machen." Wir sind nach den Zeugnissen der germanischen Literatur Kanans, "das auserwählte Volk Gottes" und nicht die Juden, die unser Erbe an sich gerissen haben.

Es ist nicht wahr, daß von den Juden das Heil für die Welt gekommen ist. Es kam von den Germanen und geht heute noch von ihnen aus.

Religion und Christentum haben ihre Wurzeln nicht im Judentum, sondern im Germanentum. Ihre reinste Quelle ist im Norden zu suchen, wohin das Christentum auch zurückgekehrt ist und in seiner reinsten Gestalt wieder außerstehen wird.

S ift nicht wahr. daß die Juden das Wolf der Berheißung sind. Das sind die Germanen oder Ariomanen, wie ihr Name andeutet: die Kinder des Lichts.

Es ist nicht wahr, daß Gott die Juden als Wolf erhält, um sie noch zum Christentum zu sühren. Sie können nie Christen werden, weil die germanisch=christlichen Ideen ihren anthropologischen Anlagen widersprechen, d. h. weil sie nicht veranlagt sind, die germanisch=christlichen Gedanken der edleren arischen Rasse aufzunehmen und darnach zu leben. Die Tause macht sie nur äuherlich zu Christen, ihrem Wesen nach bleiben sie Juden. Die Tause ändert an ihrem Rassencharakter nichts. Sie haben sich als Wolf nur deshalb erhalten, weil sie instinktmäßig die weisen germanischen Rassengesehe befolgen, in uns Germanen aber durch die in ihren Händen befindliche Presse den staatserhaltenden Rassegedanken ersticken.

Das Geset ist nicht durch Moses gegeben, sondern wurde schon Jahrhunderte vor dem Judenpapst Moses von erleuchteten Germanen erdacht und aufgeschrieben.

Die jesige gehobene Stellung der Frau und ihre Bedeutung in der Sinehe ist, nicht ein Werk des Judentums und des kirchlichen Christentums, sondern der Germanen schon vor 3000 Jahren v. Chr. wie die Ausgrabungen in Elephantine beweisen.

Darum weg mit dem Glorienschein und mit dem mystischen Dunkel, welche die jüdisch-christliche Kirche nun schon seit zwei Jahrtausenden um das Judentum verbreitet hat, uns Deutschen zum Fallstrick, Fluch und Verderben, den Juden aber zum Heil! Weg mit den Judengeschichten aus unseren Schulen; diese sollen statt

Judenschulen germanisch-völkische und criftliche Bildungsstätten für das deutsche Bolk werden.

Shristus war kein Jude, sondern ein hochgesinnter Germane, das höchste und lette Aufflammen germanischen Geistes in Kanaan. — Er war Gottessohn, wie wir Germanen uns alle Gottessöhne nennen. Er war Mensch, ein gotterleuchteter, edler hochgesinnter Mensch, die Blüte des Germanentums in Vorderassen. Tausende, die wie er, die Wahrheit erkannten und lehrten, wurden von gewinnsüchtigen christlich jüdischen Priestern zu Tode gemartert, und wenn Shristus heute wieder kommen würde, würde ihm das gleiche Schickssal beschieden sein.

Christus ist nicht für unsere Schuld gestorben, sone dern für seine Aberzeugung, wie es ihm die Lehren der Ssäer besahlen, und wie es germanischer Arf entspricht.

Er wollte nicht mehr als des Menschen Sohn sein, nicht mehr als ein Held, der seinem Volke in der Aot helsen und ihm den besseren Weg zeigen will.

Es ist nicht wahr, daß das Christentum nach seiner ethischen Seite hin aus dem Judentum sich entwickelt hat. Es ist vielmehr die Blüte und Frucht germanischer Religion, ein Beisteserzeugnis der in Kanaan und Vorderasien lebenden Germanenstämme, Die von Mose gegründete Religion des Jahwe dagegen stand und steht im schärsten Gegensatzur germanisch-christlichen Geistes- und Gemütsreligion und zur germanisch-monistischen Weltausfassung.

Es ist nicht wahr, daß die christliche Religion von dem jüdischen National-Gott Jehova geoffenbart wurde. Ihre Aransänge reichen hinab in die vorhistorische 162

Zeit zu den Germanen des Aordens. Sie ist in tausendjähriger Geistesarbeit von erleuchteten, von Gottes Geist durchdrungenen Germanen geschaffen und am reinsten gelebt worden von altisraelitischen-germanischen Propheten und germanischen Dichtern und Sehern bis herauf zur Gegenwart.

Die christlichen Sittenlehren sind nicht jüdisch, sonbern germanisch. Die wirklich jüdischen Sittenlehren,
wie sie der Talmud enthält, wiedersprechen den germanisch-christlichen und stehen auf einer moralisch niederen
Stuse. Scht christlich leben ist gleichbedeutend mit germanisch und deutsch leben und sein. Wer Christus
nachfolgt, der muß ein Germane sein, d. i. ein Gottessohn im Leben und Verken. Sine echt christliche Religion kann nur eine echt deutsche, deutschvölkische,
deutschnationale sein mit scharfer Abweisung alles Jübischen und Römischen, überhaupt alles Fremdvölkischen.

Sist nicht wahr, daß Shriftus gewisse Sinrichtungen der römischen Kirche: Bapstum, Hierarchie, Ordenswesen u. s. f. geschassen hat. Das haben Menschen gemacht, Nachfolger jüdischer Briester, vielsach getauste Juden, um mit diesen Sinrichtungen Sinsluß, Macht und Neichtum zu erlangen. Tesus wollte das Gegenteil: Sine Sottesverehrung in freiester, reinster, germanischer Welt- und Geistesaussalfassung, einen Sottesdienst ohne Kirche, ohne Priester, ohne Bilder, ohne Heiligenverehrung, ohne Hierarchie, ohne Kirchenbesuch und sonstige Außerlichkeiten. Frei sollte nach seiner Aussalsung der Mensch sein, srei seinem Sotte und den Menschen gegenüberstehen, nicht ein Knecht der widerchristlichen Kirchenhierarchie und des unchristlichen, deutschsselnstlichen Altramontanismus sein. Seine Res

ligion und Weltanschauung war germanisch und steht im schrofisten Gegensatz zur jüdischen.

Es ist nicht wahr, daß Christus Glaubenssätze oder Dogmen geschaffen oder gar gelehrt hat. Er sette sich selbst kühn und frei über die Glaubenssätze der Juden hinweg und lehrte und übte Religion ohne Glaubenssätze. Seine Hauptlehre war nur: Liebe zu Gott und den Menschen! Andert euren Sinn! Seine Kühnheit mußte er mit dem Leben bezahlen.

Es ist nicht wahr, daß diejenigen, die mit der halb christlichen, halb jüdisch-griechisch-römischen Kirche gebrochen haben, gottlos und unchristlich sind. Wenn sie den Worten Christi gemäß nach Verinnerlichung des Lebens trachten, wenn sie Gott in sich suchen, wenn sie für die höchsten menschlichen Ideale: Gott, Vatersland und Volk Gut und Blut dahingeben, wenn sie die Wissenschaft und Christi erhabene Lehren als die Führer des Lebens erwählen, wenn sie gut deutschöldstisch und germanisch gesinnt sind, dann sind sie religiöser, sittlicher und christlicher als die Heuchler, die sich ihres Judenkirchentums rühmen.

Der Kern des Christentums liegt nicht im Kirchengehen, nicht im Mitmachen äußerer Formen, nicht im Fürwahrhalten menschlicher Glaubenssähe, sondern in der germanisch-christlichen Gesinnung, in der germanischchristlichen Sat.

Die christliche Kirche verdient nach unseren geschichtlichen Darlegungen nur zum Seil den Namen "christliche", nur soweit sie die Sittenlehre Jesu lehrt. In ihrer jetigen Gestaltung ist sie ein Gemisch verschiedener Kulturen, ist international, nicht deutsche völltischnational oder germanisch, eher jüdische 164

völkisch. Sie vermengt das von Christus gespendete reine Wasser des Lebens mit dem Wunderglauben sittlich und rassisch tiesstehender Völker und setzt sich mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen und dem vernünstigen Venken in Widerspruch, hat sich also von der reinen Lehre Christi entsernt.

Das jesuitische Rom insbesondere befämpfte vieles. was der Wahrheit, der Freiheit und dem Fortschritt des germanischen Volkes diente. Es hat wertvolle germanische Kulturerrungenschaften vernichtet, wie der jüdische Priesterstand in Ranaan. Es hat unserem beutschen Bolfe und dem Germanentum seit fast 2 Jahrtausenden schwer geschadet, viele Entwicklung fünstlich niedergehalten und den deutschen Beist in die Fesseln schamanistischen und fetischistischen Denkens und Fühlens geschlagen, hat Hunderttausende der besten Germanen, die sich der geistigen Rnechtung ihres Wolfes widersetten, durch schändliche Inquisitions= und Retergerichte getötet, hat dem deutschen Volke durch die widernatürliche Möncherei und den Zölibat seine besten Reimfräste entzogen, es bewuht durch Empsehlung und Förderung der Rassenmischung schwer geschädigt, hat die germanischen Stämme 11/2 Jahrtausende hindurch in blutige Religionskämpse und in politische Streitig= keiten verwickelt und dadurch ihre besten Rrafte verzehrt, hat uns den unglückseligen 30jährigen Rrieg beschert. half im Weltkrieg zu unseren Feinden, zerreißt Deutschland in zwei konfessionell getrennte Lager, will beute noch den Staat beherrichen, hielt die politische Entwicklung Deutschlands und seine Machtentfaltung nach außen nieder, hat dem Germanentum das Rückgrat gebrochen und war gar oft ein hemmidub für die materielle, politische und fittlich-driftliche Entwicklung Deutschlands, und der größte Gegner einer deutsch-nationalen Kultur. Rom hat das germanenseindliche Judentum großgezogen. Seine berüchtigsten Inquistoren, Reherrichter und Hexenmeister waren getaufte Juden. Auf den Synoden des Mittelalters herrschten verkappte Juden. Der Iesuitenorden wurde von geschäftsgewandten Inden gegründet und beherrscht, verschiedene Päpste waren getauste Juden und heute noch sigen auf bischöfslichen Stühlen vom Sauswasser berührte Juden.

Die Kirche in ihrer heutigen Verfassung kann daher den fortgeschrittenen Germanen nicht mehr bestriedigen. Immer größer wird die Menge der meist tüchtigsten germanischen Gestandteile unseres Volkes, die mit ihr gebrochen haben.

Selbst ein großer Seil der christlichen Priester empfindet den Widerspruch zwischen ihrem deutschzgermanischem Wesen und Denken und den Glaubensstäten der Kirche. Aur die Sorge um ihre Existenzbält sie an der Kirche sest. Die Kirche geht einer Kastastrophe entgegen. Wird sie sich nicht ändern, dann wird sie auch das Schichal aller untergegangenen menschlichen Sinrichtungen teilen.

Dann aber wollen wir Germanen die Kirche umgestalten zu einem Tempel germanischer Kunst, Wissenschaft, Geisteserhebung und Lebensveredlung. Die Kirchen sollen Stätten sein, in denen dem Germanen ein höheres Menschentum, frei von allem Aber-, Gespenster- und Wunderglauben gelehrt wird, wie es Shristus wollte; Stätten, in denen germanisches Kassenund Stammesbewuhssein gepflegt wird, und Mittelpunkte germanisch-dristlicher Kultur. Wir Deutschen bedürfen einer nationalen, auf deutsch = völkisch = germanischer Grundlage ruhenden, unserem Rassenbedürfnis zugeschnittenen wahrhaft christlichen Religion und Kirche, die die höchsten Ideale des Menschen: Baterland, Bolk, Rasse und Familie pflegt und die Ergebnisse der Wissenschaft auf unser Leben anwendet, wie es Christus wollte. Ihre Zeit wird sicher kommen und mit ihr werden auch wieder die schönen Feste unserer Vorsahren auf den sonnenglänzenden, lichten hlg. Höhen, unterm blauen himmelszelt und im Strahlenglanze der ewigen Sonne geseiert werden. Die künstige deutsch-christliche Volkskirche mußeiner der wichtigsten Kultursaktoren werden; Christus aber unser Leitstern und Führer sein.

Dann wird die Zeit kommen, von der die Propheten das alten Germanentums sagen: Es wird eine Herde und ein Hirte werden!

#### XI.

### Durch Nacht zum Licht.

Baldurs Sod und Auferstehung.

Nach Rapitel 1 erbringt die Bibel den Nachweis, daß Palästina bis in die Zeit Davids von germanischen Riesen, Ifraeliten, d. i. Alsensöhnen bewohnt war.

Rap, 2 und 3 beweisen, daß in der Stein= und Bronzezeit und bis in die Zeit der Kömer fortgesetzt germanische, den Alsen geweihte Auswandererscharen (Asenscharen, Weihefrühlinge) in dem den Asen geheiligsten, dem deutschen Mittelgebirge so ähnlichen Kanaan einwanderten.

Sie brachten dorthin nordische Kultur, Ackerbau und Biehzucht, Gartenbau, Bronze- und Gisenindustrie,

nordische Kriegskunst, germanische Kunstformen. (Rab. 4) germanische religiöse Sitten und Gebräuche, nordischen Höhenfultus und germanische Baldurverehrung (Rab. 5).\*) aermanische Staatsverfassung (6), germanisches bürgerliches Recht (7), germanisches Schriftwesen und nordische, driftliche Religionsideen, ein Chriftentum vor Christus (9). In ihren heiligen Schriften nennen sie sich "Rinder Gottes", "Bolf Gottes" im Gegensatz zu den Menschen (d. i. Siermenschen, Negern.) Nach den Verheißungen Allvaters find sie Die Träger des Heils. Sie sollen nach den Verheißungen Odins Ranaan besitten und die Welt füllen, wenn sie seine Raffen= gesetze halten. Durch sie wird Gott alle Geschlechter auf Erden segnen. Aus ihnen soll der Weltheiland (Helios) kommen, der sie glücklich machen und einen neuen himmel und eine neue Erde schaffen wird.

Auch bei ihnen zeigt sich das Erbübel der Germanen: ihre Aneinigkeit, beruhend auf einem starken Individualismus gegenüber dem Herdentiersinn der niederen Rassen. Das war auch schuld an ihrer Unterjochung durch das aus Agppten hinausgeworfene jüdische "Böbelvolk" (4. Moj. 11,4, 2. Moj. 12, 38). In aablreiche winzige Stadtkönigreiche zersplittert, setzten sie dem eindringenden Wüstenvolf ungenügenden Widerstand entgegen. Wie die Deutschen in idmachvollsten Zeit ihrer Geschichte, so sorgte auch hier jeder Gau nur für sich. And so gelang es dem feigen Judenvolk, sich schmaropend in dem fetten Kulturlande einzunisten. Die Unterwerfung der germanischen Ginwohner und die Aussaugung ihrer Kultur geschah

<sup>\*)</sup> Weitere Beweise s. durch Karl Friedrich: Die Altgermanische Volkstirche, Aurnberg 1920.

meist nicht mit Wassengewalt, sondern mit List. Wie überall, wo der nomadisterende und kulturverwüstende Jude sich niederläßt, wurden auch in Kanaan unsere Stammesbrüder "zinsbar" gemacht, d. h. in die Klauen des wucherischen jüdischen Leihkapitals gebracht. Das machte die Juden zu wirsschaftlichen Herren des Landes wie bei uns. Wie im alten Kulturland Aghpten und in Deutschland drängten sie sich in alle Verhältnisse ein und beherrschten schließlich das arme Volkauch politisch. Auf den germanischen Landeskönig Saul solgte der jüdische Revolutionär und Königsmörder David und sein "tugendhafter" Sohn Salomo. Die germanischen Areinwohner werden nach Chron. 8, 7—10 zu Leibeigenen der Juden, diese "zu Fürsten und Kittern des Landes" gemacht wie seht in Deutschland.

Mit den Judenkönigen kamen auch goldene Zeiten für das jüdische Priestertum, das der eigentliche Leiter des Judentums und ein Staat im Staate war und es heute noch ist. Es spannte nun die Macht des Staates und Königtums für seine klerikalen Ziele ein: Ihre Religion sollte Staatsreligion, ihr Stammesgöhe\*) Jehova (Jahwe) der ausschließliche Gott des ganzen Landes, ihr nach Eroberung des germanischen Bergheiligtums Zion durch Salamo dort errichteter Tempel (Stisshütte) das einzige Heiligtum des Landes werden, damit ihnen durch die Opfer und Zehnten der betörten Leute gewaltige Sinnahmen zustossen. Sanz wie bei Moses. (II. Ans. 30, 12—16, II. Stron, 24, 9—11).

Junächst ließen sie immer wieder durch willfährige klerikale judische Könige die heiligen Stätten, Höhen

<sup>\*)</sup> so genannt von H. Chamberlein in seinen "Grundlagen des 19. Jahrhundert."

und Berge der Germanen gerftoren, (wie Rarl der Große auf Befehl des Papstes in Deutschland) und bei Todesstrafe den altgermanischen Rultus verbieten (val. die Kapitularien von Vaderborn 785\*). Wie das Papsttum dem germanischen Wodanskultus mancherlei Augeständnisse machte\*), sich germanisierte, so auch das iüdische Babsttum in Jerusalem: Man findet Opfer nach nordischer Sitte, Sonnenrosse, Sonnensäulen vor dem Aahwe-Tempel u. f. f. Dieser wurde auf einem berühmten heiligen Berg Zion angelegt, wie die Papstfirchen in Deutschland auf den heiligen Höhen der Germanen, um das Zuströmen des Volkes und seine Verjudung zu erreichen. Wie in der Papstfirche wurde auch hier jedes andere firchliche Denken mit dem Tode bedroht.

Aber all dies reichte noch nicht. Wie in unserem Vaterlande sollte auch hier jede Erinnerung an die glanzvolle kulturelle Vergangenheit des Volkes ausgerottet werden und die Rultur des Bolfes als ein Werk der Eindringlinge erscheinen: In Deutschland werden die altgermanischen Runenschriftwerke vernich= tet, dort die heiligen, in den Häusern Gottes aufbewahrten Schriften der Anterworfenen zerftört (Bialm 74. 6—9), beaw. nach solgenden Sesichtsbunkten gefälscht; Den germanischen Gott Allbater (Bfalm 104, 1-4; Ps. 10, 29, 50, 97, 1-6) macht man zum judiichen Nationalgöten Jahwe. Seine ehemaligen Wohnungen auf ben germanischen "Söhen", "blg. Stätten", "Höfen", "Burgen" und "Bergen", sowie feine "Häuser" (Pjalm 24, 3-43, 3, 46, 3-4, 65,5 68,17, 72,3, 74, 4 u. 8.

<sup>\*)</sup> f. Karl Friedrich: Die Altgermanische Golfetirche; ihre Kultur.

84, 2—8, 87,1, 89.13, 102,20, 121,1) muß er verlassen und allein in Jion wohnen, wo sein jüdischer Stellsvertreter herrscht. Dem jüdischen Nationalgößen wird als Offenbarung in den Mund gelegt, was aus altzgermanischen Schriften entnommen wird an wertvollen Auszeichnungen über die Entwicklungsgeschichte der Erde und der Menschheit und an guten Gesehen, und vermischt mit Lehren der Kabbiner. Der jüdische Stammesgöße Jahwe wird zum Weltschöpfer gemacht, das Käubervolk zu Alsensöhnen — Alfraeliten — Kinzbern Gottes, zum Auserwählten Volk; die den Ariern bestimmte Verheißung auf die Juden bezogen.

Alltgermanische Gau= und Heerkönige werden zu jüdischen Gravätern und Heerführern gestempelt, germanische Stammesnamen an Stelle jüdischer gesett. Altgermanische Weissagungen bezieht man auf das Judenbolt und auf ihren Revolutionsgewinnler David. Die Juden läßt man aus Agppten in Kanaan einwandern und dort aus 12 Familien zum großen Bolf werden, obwohl wir doch aus der ägnptischen Geschichte wissen, daß die Juden als ein großes Räubervolk dort ein-Kelen. Der Getreidewucherer Josef wird zum "Landesbater" (Rathenau) Napptens. Die armen Juden läkt man bon den Agpptern plagen und freiwillig ausziehen, obwohl es geschichtlich umgekehrt war.\*) Den räuberischen Ginfall des "Auswurfs aus Aappten" in Ranaan deckt man damit zu, daß man ihn als den Ginzug ber Jfraeliten in Ranaan unter der Führung des ger-

<sup>\*)</sup> Nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus und nach dem Berichten des ägyptischen Priesters Manetho und den Aufzeichnungen des griechischen Historiters Diodor wüteten jene so schadlich in Aghpten, daß Pharao Amenophis viele der "ausstätzen, Kuchbeladenen" Juden tötete und die übrigen über die Brenze jagte.

manischen Heerkönigs Fosua (= Fesua), die unterworfenen Germanen aber als einen Greuel darstellt, dessen Ausrottung Jehova bestehlt.

Propheten verlangen die Wiederherstellung des von jüdischen Raubgesetzen verdrängten altgermanischen Rechtes und der reineren altgermanischen Gottesversehrung. Sie werden getötet, ihre Gräber geschändet, ihre Reden umgedeutet zu einer Verherrlichung der jüdisch=mosaischen Zinswirtschaft und Wuchergesetze und des jüdischen Nationalgötzen.

Die altisrealitische Kultur und Literatur stempelt man zur jüdischen, den jüdischen Revolutionär und Shebrecher David zum Dichter der schönsten altgermanischen Psalmen; den Besiher von 1000 Rebsweibern — Salomo — zum Dichter des "Hohenliedes" und des "Predigers Salomo". Die altgermanische Spruchsammlung Jesus Sirach wird zur jüdischen. Alles wird zertreten, was germanisches Stammesbewuhtsein lebendig erhalten könnte, wie bei uns durch Rom. Das Beste und Wertvollste der altgermanischen Literatur aber behalten die Juden wohlweislich für sich: Die altgermanischen Rassegesehe, durch deren Besolgung sie sich bis heute trop ihrer Zerstreuung durch alle Welt als strass organistertes Parasitenvolk erhalten konnten.

Durch seine Politik und seine weltgeschichtlichen Fälschungen hatte das Judentum in einem langen Zeitraum zweierlei erreicht: Das unterworsene Gotteskindervolk fühlte sich gänzlich — verjudet — allmählich als einen Bestandteil des Judenvolkes; seine nordische Lichtreligion war allmählich im jüdischen Heidentum aufgegangen, so etwa wie die Altgermanische Volkskirche in die Römische Papstkirche überging.\*)

<sup>\*)</sup> f. Karl Friedrich: Die Altgermanische Bollskirche. Aurnberg. 172

dur Zeit Christi stand Juda auf dem Höhepunkt seiner Macht. Alle Welt war ihm wirtschaftlich untertan, selbst das gewaltige Weltreich Kom. Der jüdische Sempel als größtes Bankhaus der Welt beherrschte diese tatsächlich wie gegenwärtig die jüdischen Weltbankhäuser. Juda zettelte Revolutionen und Kriege an (Csra 4,15) und sinanzierte sie, um — wie von Pompeius — 80 und mehr Prozent Wucherzinsen und gewaltige Handelsvorrechte zu erhalten. Der Reichtum und die Macht des Judentums wuchsen ins Riesenshafte, das Slend der ausgesaugten Völker ins Anersmehliche. (Auch Ssche 1 – 10).

Da tritt der Germane Christus mit einer neuen Lehre gegen die Schlechtigkeit der Juden und ihr Wucherspstem auf und verkündigt arische Weltanschauung und Religion. Das Volk läuft ihm in Masse zu. Das Judentum fürchtet für seine Macht. Christusmuß sterben. Aber man lät ihn durch Kömer töten, damit sich die Rache seiner Anhänger nicht gegen das Judentum, sondern gegen Kom wende. Denn man sah surchtbares Anheil von dort kommen.

Die römischen Kaiser erkannten, daß die kapitalisstische Herrschaft des geldmächtigen Judentums den Antergang Roms bedeute. Situs sollte es 70 n. Shr. ausrotten. Die Juden fliehen aber wie immer rechtzeitig; nur die germanische Bevölkerung Palästinasverteidigt die Heimat bis auf den letzten Mann. Germanische Söldner Roms rotteten ihre Stammesgenossen aus. Germanen gegen Germanen! Die Tragödie einesgermanischen Kulturvolkes ist zu Ende. Sein jüdischer Parasit hat es langsam gemordet. Das blühende Kanaan wird zur Wüste.

Juda aber wuchert, blüht und herrscht in der Welt durch sein Zins- und Raubspstem weiter. Aber die sich ausbreitende Lehre Christi droht diesem den Antergang. Da veranstaltet das gewissenlose geldmächtige Juda blutige Christenversolgungen. Vergeblich! Das Christentum gewinnt Sinfluß.

Dagegen versucht Ruda einen neuen Trick und eine neue Fälschung: Gelehrte Auden lallen sich taufen und fälschen die Svangelien und die Geschlechtsregister derfelben so um, daß der Germane Jesus und seine Mutter als Juden, Jesus als Sohn des jüdischen Nationalaöken und als Nachkomme des Chebrecherkönigs David erscheint, die arischen Weissagungen des alten Testaments auf ihn bezogen werden können, das Parasitenvolk aber an Stelle der Germanen als "Träger der Verheihung", "Auserwähltes Volk Gottes", "Heiliges Volk" dargestellt wird und die dristliche Welt voll heiliger Scheu zu dem heiligen und unantastbaren Stammbolf des Weltheilandes emporblickt, dem nach der Verheißung die Weltherrschaft gehört mit der Wiederkunft des "jüdischen" Messtas. Der judenfeindliche germanische Arianismus wird erdrückt. Juda-Rom sieate.

Die Säuschung der Welt, besonders der arglosen Germanen glückte herrlich. In der allmählich verjudens den "christlichen" Kirche entstand ein ausgezeichnetes Wertzeug Judas zu seinem Schutze und zur Erlangung seiner Weltherrschaftspläne.

Wo die vom Wucherspstem Judas ausgesaugten christlichen Wirtsvölker gegen Juda sich erheben und es ausrotten wollten, da deckte die mit jüdischen Bischösen und Päpsten reich gesegnete katholische, ost auch die protestantische Kirche schüßend ihren Mantel über das 174

Judentum. Sagtäglich ertont in dristlichen Kirchen und Schulen das Lob des unantastbaren beiligen Wüstenvolkes und verbreitet heilige Scheu por ibm unter den Christenvölkern. Willfährig fambit die Rirche argen jedes Raffenbewuhtsein der Deutschen und verbreitet die für die Weltherrschaftspläne der Juden höchst notwendigen jüdisch-demokratischen Schwindelideen von der Gleichheit aller Menschen. Die Kirche soll im Dienste des jüdischen Weltherrschaftsplanes das Rassenchaos fördern, in dem allein der jüdische Varasit unerkannt als besondere geschlossene Rasse — üppia gedeihen kann. Gine besondere Schuttruppe bat fich das Judentum berangezogen im Jesuitenorden, einer jüdischen Gründung,\*) der Judas demokratische, weltbürgerliche und kommunistische Schwindeleien mit einem Riesenkapitale fördert. Im Weltkriege half Rom nach Rudas Plänen zu Deutschlands Feinden und überall fördert es das Niederrassentum (f. kath. Geistliche in Elfafi=Lothringen, Deutschoft, Sichechien g.) auf Rosten des deutschen Blutes. Das deutsche Volk, als das einzige, das Juda zu fürchten hat und von dem es die Aufdeckung des Weltbetruges und nach einer jüdischen Weissagung die Brechung seiner Weltherrschaft fürchtet. muß entwaffnet, zugrundegerichtet und versklabt werden. wenn Audas Stern über die Welt herrschen soll. Ist das Werk gelungen, dann wird nach den Plänen der -Weisen von Sion" die driftliche Rirche ausgerottet, Jahwes Religion Weltreligion und der Samstag Wochenfeiertag, damit Juda unerkannt als Barasit "die Bölfer fressen" fann. Schon bruftet sich das Zuden-

<sup>\*)</sup> Beweise s. Ahlwardt: Mehr Licht. Der Orden Jesu in in seiner wahren Gestalt z. Dresden, 1910. Freideutscher Berlag. Jodisch: Die Jesuiten der Neuzeit. Eger bei Jodisch.

tum, unser ganzes Kultur- und Wirtschaftsleben in der Hand zu haben,\*) und siegestrunken verkündigt ein Jude in der Schrift "die siegreiche Weltanschauung und wir Juden" (1920 bei Schreiber in Leipzig): Die illusions-lose jüdische Weltanschauung habe über den christlich deutschen Illusionismus und Idealismus gestegt. Die Iuden seien Beherrscher der Industrie, des Handels, der Presse, des Speaters und der Politik. In der ganzen Welt gäbe es nichts mehr, das ohne sie zu bestimmen wäre. Die früheren Gewalten hätten sie gestürzt und sich selbst an die Spise der Regierungen Deutschlands gesett. Auch in allen anderen Kultursländern hätten sie die Drähte in der Hand. Es gäbe nichts mehr, was ihnen diese Herrschaft entreihen könnte.

Es geht also wie in Kanaan um Sein und Aichtsein des deutschen Volkes, um deutsche Kultur und deutsches Christentum.

And damit das deutsche Volk sich an den Gedanken der jüdischen Weltherrschaft gewöhne, greist das Weltjudentum zum dritten Mal zu geschickten Bibelfälschungen, zu falscher Auslegung der prophetischen Bücher, zu Fälschungen und Verdrehungen der Weltgeschichte, zu Lug und Trug, zu Suggestion und Hoppnose.

Mit gewaltigen Geldmitteln, über 100 Mill. Mk. veranstaltet Alljuda-(Auszahlungsstelle ist ein jüdisches Bankhaus in New-York) schon seit einem Jahre allwöchentlich tausende von Versammlungen in allen größeren und kleineren Städten, ost sogar in Vörsern, und gibt trot der Papierknappheit ganze Wagenladungen (vgl. die Zeitschrist: Die Nornen. Jena 1920 Ar. 133/134) von

<sup>\*)</sup> f. Ernst Rämpfer: Judische Gelbstbekenntniffe. Berlin 1914.

Traktaten ab. Der Gintritt, ist unentgeltlich für jeder-Gute Lichtbilder dienen dazu, das Vorgetragene zu peranschaulichen und zu beweisen. werden die Versammlungen von der "Gesellschaft ernster Bibelforicher", einer judischen Gründung und Rreatur, veranstaltet, die sich auf die angeblichen Bibelforschungen d. i. Bibelfälschungen \*) des † jüdischen Raufmanns und nachmaligen amerikanischen Bastors Russell in Amerika stükt. Da diese gar zu durchsichtig arbeitete und ihre Ziele von verschiedenen völkischen Zeitschriften und Zeitungen aufgedeckt wurden, schickt Alliuda jest eine angeblich "Internationale Missionsgesellschaft" mit einem Stabe von etwa 30000 Rednern und mit einem täalichen Auswand von etlichen Millionen Mark in die driftlichen Lande binaus um die aläubigen Shriften unter Hinweis auf die Bibel für den judischen Welt= herrichaftsgedanken zu gewinnen.

Junächst wird mittelst geschickter Zurechtstutzung und Fälschung der Weltgeschickte nachzuweisen versucht, daß die Weissagungen des Propheten Daniel meist schon pünktlich in Ersüllung gegangen seien. Die Bibel nnd ihre Weissagungen verdienten daher unbedingten Glauben, auch bezüglich dessen, was noch in der nächsten Zeit kommen wird. Aach den Propheten Hestiel, Daniel und der Offenbarung Johannis wird bald und bestimmt ein weiterer schrecklicher Weltkrieg zu erwarten sein. Die Völker des Ostens werden sich gegen die des Westens erheben, d. h. Japan und China wollen die Weltherrschaft durch Krieg erkämpsen; aber kein Volk wird die Weltherrschaft erlangen, sondern es wird nach

<sup>\*)</sup> Ruffell: Schriftstudien. Bd. 1—7. Brooklyn, Barmen, dürich.

Vollendung der Dinge eine neue Erde gestaltet werden und das Gottesreich auf Erden entstehen. Zunächst werden noch kommen: Furchtbare Teuerung, Mord, Blutvergießen, Hungersnot, Seuchen, wirtschaftliche Not, Revolution, Anarchie, entsetzliches Elend, Verarmung der Völker. Das ist alles von Gott so bestimmt. Dem Weltzusammenbruch folgt unmittelbar das geweissigte schreckliche Weltgericht durch Gott selbst.

Alle Nationen werden verschwinden, alle Nationen und völfischen Grenzen müssen fallen. Gott wird vom Himmel ein Königreich aufrichten, das alle Völfer und Staaten und die ganze Welt umfaßt. Der Messias (ein Jude natürlich! Wahrscheinlich Rathenau, Levin u. s. w.) wird wiederkommen und das 1000 jährige Reich Christi aufrichten. Die Juden, als das auserwählte Volf, werden seine Helser und Mitregenten in allen Landen sein. Sie haben sich ein Verdienst für die Menscheit dadurch erworben, daß sie Christuskreuzigten, denn durch seinen Opsertod konnte er die Menscheit erlösen.

Könige und Fürsten müssen sallen. Kirche und Staatsgewalt lösen sich auf. Beide werden als von Sott nicht gewollte Spsteme durch Fluten der Anarchie verschlungen, die Geistlichkeit durch das wütend gewordene Bolf getötet werden." "Die jetige Ordnung der Gesellschaft, die nominellen Kirchenspsteme, die sinanziellen, politischen und sonstigen Sinrichtungen werden untergehen;" die Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung geschieht so gründlich, daß feine andere Erschütterung jemals wieder nötig wird."

Sin Weltreich unter einem neuen Messias "aus dem Auserwählten Bolk Gottes" wird nach dem großen Sage von Hermagedon entstehen. Die Hauptstadt

dieses neuen 1000 jährigen messtanischen Reiches wird Jerusalem und dieses zugleich wirtschaftlicher Mittelspunkt der ganzen Welt sein. "Der Messtas wird auf dem heiligen Berge Zion thronen und der ganzen Welt seine Seses vorschreiben, durch welche die Erde in ein Paradies verwandelt wird."(1)

"Auf benen, die sich den Anordnungen des Meistas und seiner Helfer fügen, wird Gottes Segen sichtbar ruhen, Widerstrebende werden ichonungslos ausgerottet."

"Die Juden werden, weil sie dem wahren Gott Jehoda am treuesten geblieben sind, "von den kommenden Plagen verschont"(!); die jüdische Religion zur Weltreligion, der jüdische Wochenseiertag (Schabbes) zum Weltseiertag erhoben werden." Das Volk Israel wird nach den Prophezeiungen wieder hergestellt und zur ersten Nation der Erde und zu einem Kanal des Segens für alle Völker gemacht werden."(!) Die Juden sind als das "Auserwählte Heilige Volk Gottes" zu Miterben des Messasie im Austeilen des göttlichen Segens berusen"(!) (Also Proklamierung einer völligen Welk-Judenregierung, deren willenlose Sklaven die Deutschen werden sollen!)

Am Ende der 1000 jährigen Herschaft des Messas wird die Welt mit Abrahams Samen gefüllt sein; denn alle Widerwilligen und alle Angehorsamen werden an einem großen Versöhnungstage, dem Sage der Rache, aus dem Leben ausgelöscht sein (also Ermordung aller "Christen" und Judengegner an einem Sage durch die Juden und ihre Helfershelser, wie in dem jüdisch regierten Sowjetrußland! Sin schauerlicher Mordplan entmenschter Verbrecher!). (s. Esther 1—8.)

Hunger und Glend ("Gottes Schläge") werden die Menschheit bereit und willig machen, den

"wahren" König der Welt (Rothschild, Rathenau, Lenin, Eropfi, Bela Kuhn?) und sein "gerechtes"(!) Regiment anzuerkennen." "Die Juden werden ihn am ersten als Messea und Gott preisen." Alle Gläubigen werden im gläubigen Ausschen zu Gott und seinem heiligen Willen zum jüdischen Messea sprechen: "Lah uns ziehen mit Dir, Du Gerechter!"

Daß die prophezeiten Weltereignisse: Weltfrieg überall, (auch zwischen Japan und Amerika) Völkerund Rassenkämpse, Seuerung, Hungersnot, Seuchen aller Art, Revolution, Anarchie, entsetliches Slend allenthalben, aber Verschonung des jüdichen Volkes — komemen werden, ist ohne weiteres für jeden Fernsehenden und Singeweihten klar. Wir wissen ja, wer die Weltereignisse (z. B. den Krieg gegen Deutschland) bisher machte und machen wird, nämlich das mit ungeheueren wirtschaftlichen Mitteln unter einer geheimen Obersleitung arbeitende Weltjudentum!\*) Der Oberjude Rathenau hat es uns selbst verraten, daß 300 Männer (Juden!) die Geschicke der Welt leiten.

Auch wird man versuchen, die jüdische Weltherrschaft in Form der jüdischen Sowjetherrschaft auszurichten. Sin jüdischer Diktator in der Art der entsmenschten Juden Lenin und Tropki wird dann dem in zahllosen Versammlungen bearbeiteten und unter der jüdischen Suggestion und Hypnose willenlos gemachten Deutschen Bolke als "Messias, Heiland und Christus" vorgestellt werden, unter dessen Regierung das 1000 jährige Reich Gottes, d. i. das jüdische Weltreich stehen soll.

Am die Herrschaft über das deutsche Bolk mit Hilfe des von ihm bezahlten Mordgesindels zu erreis

<sup>\*)</sup> vgl. Die Geheimnisse ber Weisen von Zion.

den, fordert das Weltjudentum durch seine Sklavenstaaten und die von ihm hopnotisierten Parteien: Beseitigung der Sinwohnerwehren, Entwaffnung des deutschen Volkes. Ausrottung der Antisemiten (Judengegner), Kommunismus, Spartakismus, Bolichewismus und Bölferbund unter judischer Führung.

An Rukland und Ungarn sehen wir, welch fchredliches Los dem deutschen Bolke und allen driftger= manischen Bölkern zugedacht wird und was dem deutschen Bolf unter der jüdisch-sadistischen Sklavenpeitsche wartet. Der Geihelmord in München war ein kleines Vorspiel.

And dieser Riesenverbrecherplan\*) soll unter dem Deckmantel der Religion in Szene gesetzt und ausgeführt werden. Ginem von der judischen Weltgroßfinanz in Jerusalem zum Diktator des angeblichen 1000 jährigen Sottesweltreiches eingesetzten gewissenlosen schmutigen Juden soll das gläubige deutsche

Literaturnachweis:

Zeitschrift die Aornen 1920, Ar. 134/35.

\*) Wilhelm Meister: Judas Schuldbuch, Deutscher Bolksverlaa München.

Dr. Langemann: Der deutsche Zusammenbruch. Im gl. Berlag.

Die Geheimnisse ber Weisen pon Bion. Berlag: Auf Bor-

posten, Charlottenburg. Stenogr. Protofolle der Sihungen des österr. Reichsrates XVII. Gest. II, G. 1282, Berlag sächs. Landeszeitung Dresden. Bort ist der ganze Berbrecherplan entbüllt.

Ruffel: Schriftstudien 7. Bd. Brodinn, Barmen, Zurich, Internationale Vereinigung ernster Bibelforscher, Aus-

gabenzahl 469 000, jest wohl über 1 Million. Dazu die Traktate dieser jüdisch-finanzierten Gesellschaft in deutscher und hebräischer Sprache. Bon ihr kostenlos au beziehen.

Brof. Dr. Wahrmund: Das Gefet bes Nomadentums, Munchen, Deutscher Bolfsverlag.

Schrönghamer Beimtal: Juda der Weltfeind. 3m gl. Berlag.

Bolf als dem wieder in die Welt gekommenen Sottessohn Jesus Christus, Weltheiland und Messias götteliche Ehren und unbedingten Gehorsam erweisen!! So werden von Judas die erhabensten Gesühle der Christenheit zur Erreichung seiner teustischen Pläne benutz. Dem mystisch veranlagten, unkritisch erzogenen deutschen Bolk soll an der Hand der Bibel bewiesen werden, daß die kommenden politischen, von Juda gemachten Ereignisse, dessen Weltschreckensherrschaft und das über uns, nicht aber über das "Auserwählte Volk Gottes" kommende grauenhafte Slend nach einem seit Jahrtausenden gefaßten "Söttlichen Heilsplan" geschehen werde. Ist das nicht Gotteslästerung und Religionsverspotung gröblichster Art? Sin todwürdiges Verbrechen oder Wahnstnn?

Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll: Das Riesenhafte dieses Verbrecherplanes, oder das wahrhaft Teuflische, Dämonische, das in ihm zum Aussbruck kommt, oder die Langmut und Leichtgläubigkeit des deutschen Volkes, das sich diesen verbrecherischen Wahnstein bieten läht.

Wie nannte unser Herr und Meister Christus das Judenvolk? Kinder des Seufels und der Hölle (Ev. Joh. 8 Matth. 23), And wahrlich, um nichts anderes handelt es sich in dem gewaltigen Kingen des Weltstrieges: um den Endkampf zwischen Christentum und Judentum, christlich idealistischer und judisch mammosnistischer Weltanschauung, um den Entscheidungskampf zwischen den germanischen "Kindern des Lichtes" und den teuslischen Kindern der Finsternis, zwischen Ahrisman und Ormuzd, Gut und Böse, Gott und Seusel.

Das Judentum weiß, daß es verloren ist, wenn das deutsche Bolf die Wahrheit ersährt. Die vorlie-182 gende Schrift soll die Wahrheit verkünden. And die Wahrheit wird uns frei machen, frei von der Herrschaft einer 2000 jährigen Lüge, frei von den 1000 jährigen Fesseln eines verlogenen Parasitenvolkes. And die Wahrheit wird uns erretten aus der Anechtschaft der Hölle!

Mit Christus, dem Germanen, gegen den nach Christi Wort aus der Hölle stammenden Weltseind Juda, das sei die Losung der Germanen, (Sv. Matth. 23,15).

Am den Christen in diesem Kamps Arm und Willen zu lähmen, verbreitet das Judentum gestissentslich die salsche Behauptung, Christus habe geboten, die Feinde, also auch die Juden, zu lieben und alle Menschen, also auch die Hebräer als die Nächsten zu betrachten. Die Feindschaft gegen den Judengeist sei unchristlich. Die Wahrheit dagegen ist, daß Christus der größte Judengegner war, sich auf die Seite des unterdrückten Germanenvolkes stellte und die Ausrotztung des Niederrassentums (der Kinder der Finsternis) verlangte. Der Wahrheit dienen und sür sein Volksteiten, heißt christlich sein. Wer also Christus nachzsolgen will, muß für die Wahrheit und für die Zukunst des deutschen Volkes kämpfen.

Tiesschwarz ist die Nacht, in welche die Zukunst des deutschen Bolkes getaucht erscheint. Verstladt, entehrt, beschimpst, zertreten, wassenlos, verarmt, sein Wohlstand und seine Regierung, seine Kultur in den Händen seines Todseindes Juda. Kann ein solches Volk je noch in die Höhe kommen? Doch zeigt sich bereits der Schein einer Morgenröte am Himmel. Sin Ahnen durchzittert das Volk, wem es die "ägyptischen Plagen" zu danken habe. Mögen nun diese

Blätter dazu beitragen, seinen Arfeind erkennen zu lassen und es zum Lichte führen!

Die deutschen Geistlichen aller Konfessionen und die deutsche Lehrerwelt aller Schulgattungen als berusene Hüter der deutschen Kultur aber sordern wir auf, die hier mitgeteilten Tatsachen zu prüfen und auf Grund derselben den 3000 jährigen Frrtum aus den deutschen Kirchen und Schulen zu bannen!

Ansere Hossnung und unser Ziel sei: Ein neues judenfreies Deutschland, ein wiedererstehendes geeintes Germanentum. ein germanisches judenreines Christentum, eine christliche deutsche Schule und eine deutschechristliche Nationalkirche, die — wie die Altgermanische Volkskirche\*) — den Mittelpunkt einer völkischen und rassischen Kultur bildet.

Der Weltfrieg wird wie die Völkerwanderung nicht nur eine Amwälzung auf politischem und wirtsichaftlichem Gebiet herbeiführen, sondern auch auf geistigem und religiösem. Die Weltwende wird eine Götzterdämmerung bringen.

Die Geistlichkeit beider Konfessionen beklagt sich immer mehr über den wachsenden Anglauben des Bolkes sogar in den bisher kirchentreuesten Gegenden, Das ist ein ganz natürlicher Entwicklungsvorgang. Das Bolk glaubt immer weniger an die der Wahrheit, der Wissenschaft, unsern rassischen Belangen und den Svanzgelien nicht entsprechenden kirchlichen Dogmen. Es sieht mit steigendem Befremden, wie die irregeführte Kirche das deutschseindliche Judentum schützt und verzherlicht und sich dadurch auf die Seite seines Sodzensch

<sup>\*)</sup> s. Karl Friedrich: Die Altgermanische Boltstirche. Ihre Kultur, ihre vorgeschichtliche Ausbreitung durch alle Welt und ihr Abergang zur chriftlichen Kirche.

feindes schlägt. Immer schärfer fommt dem Bolfe zum Bewußtsein, daß die Rirche nicht national, sondern international ist und für die internationalen Phrasen des Judentums fämpft, mit denen das deutsche Bolf belogen, betrogen und verstlavt wurde: Gleichheit alles dessen, was Menschenantlig trägt, Brüderlichkeit aller Bölfer und Raffen, Bölferbund und Bölferberföhnung. jeder Mensch unser Nächster, auch der Jude und die schwarze Bestie im besetztem Gebiet u. f. f. fommt für den gläubigen deutschen Ratholiken die böchst betrübende und beschämende Satsache, daß sich Rom in dem Sodeskampf des deutschen Bolkes auf die Seite unserer niederrassigen Feinde stellte: Der Bapst beglückwünschte die Franzosen zu ihrem herrlichen Sieg; der Bischof von Laibach bedrohte alle Deutsch=Stimmenden mit Exfommunikation; tatho≈ lische Geistliche spionierten und arbeiteten in Elfaß= Lothringen und Deutschoft für Franzosen, Polen Deutsche Jesuiten und Zentrumsunb Achechen. angehörige stehen unter einer Decke mit dem Jesuiten Foch, dem Vertreter des französischen Militaris= mus und der französischen Anterdrückungspolitik; deutsche Beiftliche und Zentrumsabgeordnete fördern den Abeinbundgedanken und damit die Zertrümmerung des deutschen Reiches. Man erinnert sich, daß Rom seit 2000 Jahren das Anglück des deutschen Volkes ist und deffen Rultur auslöschen will.

So kann es nicht wundernehmen, wenn sich das völkisch gestunte Volk mehr und mehr von der undeutsschen internationalen Kirche wegwendet und mancher mit der Kirche auch die Religion wegwirst.

And wir brauchen eine wahrhaft deutsch-christliche Religion und Kirche in enger- Berbindung mit dem

Staat und einer deutsch-völkischen Schule dringend notwendig als einen der ersten Kulturfaktoren.

Will die Kirche diese Stellung einnehmen, die wir ihr wünschen, so muß sie sich auf folgende Grundlagen stellen:

- 1. Ausscheidung des Judentums und des alten Destamentes aus Rirche und Schule.
- 2. Die Kirche hat allein zu fußen auf den Gvangelien: denn über die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den Gvangelien schimmert und leuchtet (Goethe), wird der menschliche Geist nie hinauskommen. Alle jüdisch-orientierten Religionsbücher sind auszuschen.
- 3. Jesus Christus ift kein Jude, sondern Ariogermane.
- 4. Die deutsch-chriftliche Weltanschauung und Religion steht im schärssten Gegensatz zur jüdischen. In jener hat nur Jesu Wort zu gelten.
- 5. Die Kirche hat die höchsten deutschen Kulturideale: Heimats-, Baterlands- und Freiheitsliebe, rassische Hochzucht, Selbstausopferung für Vater- land und Volkstum, als höchste kirchliche und christliche Ideale zu pflegen. Sie muß zu einer deutschchristlichen Nationalkirche werden, zu einem Sempel deutscher Kunst und einem Brennpunkt deutscher Kultur und germanischer Rassenpflege.
- 6. Was an ihren Lehren und Sinrichtungen international ist und den Lehren Jesu nicht entspricht, muß ausgeschieden werden.
- 7. Der bisher jüdisch-römisch orientierte Staat muß auf christlichen Grundsäßen aufgebaut, sein Recht ein germanisch-christliches werden.

Auf diese Grundlage gestellt, die die Besten unseres Bolkes, z. B. Hauptpastor Andersen von St. Johannis in Flensburg (der 2. Luther) anerkennen, gibt es keinen Platz mehr für verschiedene Konsessischer zu seinem Anglück in verschiedene Konsessischen zerspaltene deutsche Bolk muß in Einer, mit der Wissenschaft versöhnten Kirche, in Einem Glauben geeinigt werden. Ein Gott, Ein Glaube, Eine nationale Kirche, Ein Vaterland: mit diesen Leitsternen bestegen wir eine Welt von Teuseln.

Rirche und Schule müssen sich mit den in vorliegendem Buche angeführten Tatsachen und Forderungen ehrlich auseinandersetzen. "Die Wahrheit wird unsfrei machen." Shristlich sein heißt, die Wahrheit suchen und der jüdisch-materialistischen Weltanschauung die deutsch-idealistische entgegensetzen!

Wird nun das weltgeschichtliche Kingen des Deutschtums und damit des Germanentums mit seinem: Arfeinde zum Siege sühren?

Der Sternenhimmel in seiner ewigen schimmernben Pracht kann uns die Antwort geben. In dem gewaltigen Meere von entstehenden, leuchtenden und vergehenden Weltensonnen, in dem unsere winzige, uns so groß dünkende Erde nur ein Sröpschen bedeutet, waltet unaufhörlich der Seist des "Swigen" und "Anaussprechlichen", wie Sott schon vor 6000 Jahren vom ägyptischen Sotenbuch tressend genannt wurde.

"Ihm ziemt's, sich in Natur, Natur in sich zu schließen!"

Durch die ganze Schöpfung geht der göttliche Exieb der Entwicklung zum Höheren und Vollfommeneren. Sein, Vergehen und Wiedererstehen ist aller Wesen Ewigkeitsziel, auch das der angeblich toten Materie. Die vollkommenste Schöpfung des göttlichen Geistes auf Erden aber ist der arische Mensch mit sittlichem Empsinden und geistigem Leben. Ihn "schuf Gott ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn", wie die arische Weltschöpfungsurkunde, Mos. I tresfend sagt.

Auch für ihn gilt das Geset der Polarität, das der Erhaltung und Höherentwicklung dient. And wenn nach diesem Geset über das deutsche Volk Leid über Leid kommt und der bittere Relch desselben bis auf den letzten Tropfen geleert werden muß, so wird das nach jenem göttlichen Entwicklungsplan ihm zum Heile dienen.

Bedrückungen und Steigerungen von Leid sollen ihm den gistigen internationalen Phrasennebel erkennen lassen, unter dem Loki es in die Hölle führte, sollen es sich und seine Bestimmung erkennen lassen und die göttlichen Naturgesetze, deren Besolgung ihm Erhaltung und Aussteig verheißt, soll den Fluch des Goldes und des Mammonismus (den Fluch der Nibelungen) von ihm nehmen und ihm den Weg zum Wahren und Göttlichen zeigen.

Druck erzeugt Gegendruck. Je größer die Spannung nach unten wird, desto nachdrücklicher und nachhaltiger wird sich eine Bewegung nach oben auslösen. Der Sinzelne und das ganze Bolk wird sich nach Grekenntnis der Wahrheit von der Herrschaft "des Bösen" besreien. Wenn die Spannung der polaren Gegensätze am größten ist, wird auch die Erlösung des deutsichen Bolkes sich vollziesn.

Es steht in diesem Kampse nicht allein. Das Brinzip des Guten, des Göttlichen steht ihm gegen das Böse bei.

Aufwärts soll nach dem göttlichen Schöpfungsplan der Weg des arischen Menschen gehen; auswärts, dem ewigen Lichte entgegen; auserstehen soll er zu neuem, wissens= und schönheitsreicherem Geistesleben, siegreich auserstehen wie Baldur nach Aberwindung allen Leides.

Mit neuerworbenen, wenn auch teuer bezahlten Kenntnissen über ihre Bestimmung und über die Besdingungen ihrer Erhaltung werden die "Kinder Sottes" einen neuen glänzenden Ausstieg im Lichte der göttslichen Weisheit und in einem reinerem Christentum erleben, die Kinder der Finsternis" aber in die äußerste Finsternis hinausgestoßen werden, wo Heulen und Jähneklappen ist.

Das, das Prinzip des Bösen verkörpernde Niederrassentum wird, nachdem es Baldur und sein Bolk in Kanaan getötet hat, bis in das Asenkinderland hereinzusluten wagte und die Asenkinder mit Vernichtung bedroht, in der kommenden Weißglut der Rassenkämpse von Shors Hammer zu Boden geschmettert werden.

So gewiß die Sterne am Himmel stehen, so gewiß ist auch die Erhaltung der Deutschen und ihre göttliche Bestimmung nach Aberwindung allen Leides, so gewiß ist auch die 2. Glanzperiode der ariogermanischen Kultur zu erwarten nach 2000 jähriger Jurückbrängung. "1000 Jahre sind vor ihm als wie ein Sag".

Sott kann seine beste Schöpfung — sein Sbenbild — nicht untergehen lassen. Das würde den Sieg des Bösen über das göttliche Prinzip bedeuten, den Sod der Sottheit selbst. Der Sohn der arischen Armutter Sva wird der Schlange den Kopf zertreten, nachdem er von ihr in die Ferse gestochen wurde. Der Sott

des Lichtes Eli — Helios — Baldur wird über den Geist der Anterwelt El — Schaddai — Jahwe triumphieren.

Das deutsche Volk gleicht Baldur selbst. Der listige falsche Loki-Judas fand einen blinden Hödur betörte Volksgenossen — die Valdur töteten. Aber Baldur wird in nicht zu fernen Tagen eine glänzende Auserstehung feiern.

Das Judentum und seine Weltherrschaft wird durch ein deutschevangelisches Shristentum überwunden werden. Schon sprießen unter der winterlichen Schneedecke überall verheißungsvolle Reime hervor. Wenn die Alsensöhne in einem christlichen Großdeutschland und Großgermanien sich einigen und mit einer wahrhaft germanisch-christlichen Kirche und Schule in harmonischem Jusammenklange Ewigkeitsziele erstreben, dann wird das Wort eines Sehers sich erfüllen:

"Baterland, in tausend Jahren Blüht dir solch ein Frühling kaum; Was die hohen Wäter waren, Heihet nimmermehr ein Traum!"



#### Literaturnachweis.

Bilb. bon Landau: Die Phonizier.

Dr. H. Winkler: Die Bolker Borberafiens. Leipzig bei Sinricos.

Much: Die Trugspiegelung prientalischer Rultur; Jena 1907.

Dr. Mefferichmidt: Die Settiter.

Die Bibel nach Luthers Überfegung.

Dr. G. Gellin: Der Extrag ber Ausgrabungen im Orient. Leibzig 1905.

M. Doberlein: Antiquitates Gentilisimi Nordgauensis. Regensburg 1734 .

B. Schuhmacher: Northern Afloun. London 1889.

Dr. Dalmann: Petra und feine Felfenheiligtümer. Leipzig 1908.

B. M. Flinters Betire: A Season in Egypt. London 1888.
The Egypt. Exploration Found. 4. Band.

London 1905. Dr. A. Jeremias: **Das alte Testament im Lichte bes Orients.** Leipzig 1904.

Beröffentlichungen ber Borberafiatifden Gefellichaft.

Leipzig bei Hinrichs.

Dr. H. Wintler: Die politische Entwickelung Babyloniens und Affpriens. Leipzig 1903.

Die Euphratländer und bas Mittelmeer. Leipzig 1903.

Die Gefete bes Sammurabi. Leipzig 1906.
Simmels- und Beltbilb ber Babylonier.

Leipzig 1903.

Dr. Brunno Wintler; Aus bem altbabylonischen Recht. Leipzig 1905.

Dr. Jimmern: Biblifche und babylonische Urgeschichte. Leipzig 1901.

Dr. Mefferichmibt: Die Entzifferung ber Reilschrift. Leidzig bei Hinrichs.

Frdr. Delitsch: Babel und Bibel. Leipzig 1902 bei Hinricks Kittel: Alttestamentliche Wiffenschaft. 1902. Leipzig bei Quelle und Maher.

Dr. Sentichel: Varana. Leipzig bei Matthes.

Bentah: Die alten Bölker Norbeuropas und bie Aufänge ber enropäischen Metallurgie. Hildburghausen.

Brof. Dr. Baumgart: Die Urheimat ber Canbwirtschaft aller germanischen Bolker. Heibelberg 1912.

Willy Paftor: Mus germanifcher Borgeit. Berlin 1907 bei Wertber.

Rossina: **Die beutsche Borgeschichte etc.** Würzburg bei Rabinsch 1914.

Rarl von Amira: Grundriß des germanischen Rechts. Strafiburg 1913.

Dr. Ludwig Wilser: **Die Germanen.** Hildburghausen. Dr. Gg. Biedenkapp: **Der Nordpol als Bölkerheimat.** Iena 1906.

Dr. M. Much: **Die Heimat der Indogermanen.** Iena.

Arnfiel: Zimbrifche und Mitternächtige Bölker. Samburg 1902-03.

Rossina: Die indogermanische Frage archäologisch besantwortet. Berlin 1902.

Rraufe: Die Trojaburgen Norbeuropas. Glegar.

Willy Pastor: Die altgermanische Monumentalkunft. Leipzig bei Chardt.

5. Selmolt; Weltgeschichte. Leipzig und Wien 1901.

Dr. Scherr: Deutsche Rultur- und Sittengeschichte.

Rramer: Weltall und Menfchheit.

S. St. Chamberlein: Die Grundlagen b. 20. Jahrhunderts. Graf Gobineau: Berfuch über die Ungleichheit der Menschenraffen. Stuttgart.

Benne am Rhyn: Deutsche Rulturgeschichte.

D. Saufer: Weltgeschichte ber Literatur. Leipzig u. Wien Bibl. Institut.

Th. Fritid: Der faliche Gott. Leipzig.

Donelly: Atlantis.

Rarl Wachtelborn: Atlantis.

Dr. Land-Liebenfels: **Oftara.** Selbstverlag Wien-Rodaun. Brof. Drews: **Die Christusmathe.** 

Roch: Die arischen Grundlagen ber Bibel. 1914. Berlin bei Hellmuth Jahnte.

Ferd. Schmidt: Bor 1900 Sahren. Leipzig Fiders Berlag. Andrzey Niemojewsky: Aftrale Geheimnise bes

Christentums. Frankfurt 1913, Aeuer Frankfurter Berlag. Frbr. Delihich: Die große Täuschung. Stuttgart/Berlin1920. b. Pflugks arttung: Weltgeschichte. Berlin b. Allstein. A. Jeremias: Handbuch ber orientalischen Geisteskultur. Leibzig, Hinrichs Berlag.

Ferd. Schmibt: Bor 1900 Jahren. Leipzig Fiders Berlag.

Die Zeichnungen wurden nach photogr. Aufnahmen angefertigt. Bolksausgabe.

Druck der Druckerei- und Zeitungsverlags-Gesellschaft Roris m. b. H., Rürnberg, Ottostraße 13.

# Soppright 1920 bei Lorend Spindler, Verlag Aurnberg Alle Rechte borbehalten.

### Deutsches Recht.

Entwurf einer Bolkseinrichtung auf beutichrechtlicher Grundlage.

Bon Urnold Wagemann.

Das Büchlein wirbt für eine deutsche Rechtsords nung. Es zeigt den Weg zu dem Recht, das dem Empfinden unseres Volkes besser entspricht, als das z. Zt. herrschende römische Recht. Seder Deutsche sollte sich mit den Gedanken dieser Schrift vertraut machen.

Mark 1.25 und Sortimentszuschlag.

## Der deutsche Gedanke in der Dichtung.

Bon Oskar Fritsch.

In gleicher Weise, wie sich die Seele des Einzelmenschen in seinem Auge ausspricht, so die Seele eines Volkes in seiner Kunst. Dieses Auge, durch das man dem Volke ins Serz schauen kann, vermagebensowenig zu trügen, wie das Auge des Menschen.

Um besten wiederum unter den Künften ist die Dichtung Spiegel und Gradmesser für alles, was ein Volk über sich selbst, seine Kerkunft und seine Jukunst denkt, mit einem Wort: für sein nationales Bewußtsein, das hier als "Deutscher Gedanke" im weitelten Sinne genommen werden soll.

Wer aus zukunftsfroher, stolzer Vergangenheit neue Hoffnung für die Zukunft schöpfen will, lefe diese Schrift.

Mark 3.40 und Sortimentszuschlag.

# War Jesus ein Jude?

War Jesus ein Jude? Nein! Nie und nimmer! Den Beweis für die rassische Jugehörigkeit des Gottmenschen zum arischen Stamm erbringt der Berfasser durch eine Külle von disher gestissentlich verschwiegenen und noch ganz neuen Tassachen.

Aus der Fülle der Beweise, die die kleine Schrist bringt seien nur zwei Tatsachen angesührt: Der hl. Hieronymus berichtet, daß er in Galiläa noch 700 Jahre nach Christus dieselbe Volksart und die nämliche Sprache angetroffen habe wie im deutschen Erier! Die Stammbäume des Gottmenschen bei Matthäus und Lucas gelten ja nicht für diesen, sondern für "den Mann Mariens", der ja nur der Kährvater Christi war und rassisch mit ihm, nichts zu tun hat.

Die Schrift, die großes Aufsehen erregt, wird eine grundlegende Anderung der bisherigen Ansichauungen herbeiführen. — Sie ist eine Ehrenrettung des höchsten Ariers, des lebendigen Gottes Jesus Christus, den wir jeht erst als Bruder zu würdigen wissen.

Mark 2.40 und Sortimentszuschlag.

Loreng Spindler, Berlag, Aurnberg

## Die altgermanische, vorchriftliche Volkskirche,

thre vorgeschichtliche Ausbreitung durch die ganze Welt und in bem biblifcen Ranaun, ihr nebergang gur drintiden Rirde, jur Burg und Sicht. (Etwa 200) Seiten, 90 215b.)

Alles ist Veitinunng. Wöhrend unser Feinde uns Schweine, hunnen und kuturlose Leute schinwsen, denen sie erit kultur gebracht hätten, während des deutsge Bole in törichten Selbiantlagen sich erniedrigt, gelangen einem Deutschen in langeischrigen Forschungen hodwichtige Entdeckungen, die es alseries und wichtigtes Volf der Erde ersteinen lassen. Durch die Entdeckungen des Vergassers wird der Vorhang vor der Vorgeschichte unseres deutschen Seldenvolkes weggezogen und wie gehleubet sieht der Leser eine glänzende vorgeschichtliche germanliche Weitellutur vor sich auftauchen Vergassen. Wenig wuhren wir dieber iber die gläuzende Vergangen wird wie gehleuter Freihren in der vorgeschichtlichen und vorchistelt unserer Vorsahren in der vorgeschichtlichen und vorchisten Weit. Sie erscheinen als Varbaren, ihr Land unknittbiert

heit unserer Vorfahren in der vorgeschlichtlichen und vorcestliten Beit. Sie erscheinen als Burdaren, ihr Land unkultiviert Sorgiam war die eindringende römische Kirche demilht, die kruttwierung Deutschlands als ihr Vert erscheinen zu lassen und darum alse Zeugnstie der holden Kultur Vermaniens zu vertilgen. Nur hat der Verfasser hunderte von altgermanischen Bolks lirchen entdeckt. Tausende sind in Deutschland vorhanden. Ihr Alter und ihre Kultur geht auf ein hohes Alter zurück (2000) Jahre. Auf huen liesert der Verfasser den Kachweis, daß die altgermanische Kultur die älteste und höchte aller Zeiten war und durch Answanderung nordischer Arier die Mutter aller siblichen Kulturen, einschiehlich der sogenannten klassischen und der angebligen sidlichen Kultur gewesen ist, daß sie in der Aronzeicht über die ganze Welt ausftrahlte und derselben ihren Siemuel aufprägte. Von unserem Geist. Wahrstig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrstig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrsakig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrsakig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrsakig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrsakig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrsakig kolz fann dar deutsche Bolk sein von unserem Geist. Wahrsakig kolz fann dar deutsche Bolk sein der Bect.

Richtung zur arlogermanischen Kultur befinden nud einen weinen gläusenden Aufter Kultur des jezigen Unglücks entgegengehen. Die gesamte Lehrerschaft Deutschlauds wird bier eine Lereicherung der heimats und Geschichtsforschung nud die hieher schlende vorgeschlichte Heimatunde sindem, vor Geschliche die Antwort auf tausenleite Fragen, der Beutschende vorgeschlunden des Fragen, der Beutschlause des Verleiches des Verlichtungs der Verleichtung der der Geilliche die Antwort am tautendertei Fragen, der Leinzugeschinkte ein neues Evangelium des Deutschtums, der Leser von Baldur und Aibel eine notwendige Ergänzung zu diesem Werk, da es ihm klar vor die Augen siuhrt, daß die vorsiddiche germanischen Norden entsprang und mit seiner vollkommen weienswertvandt war. — Das hochinteressante, spannend und auschanlich geschriebene Wert wird dem deutschen Bolt das sehlende italie Erlöstbewulksein geben und eine neue Lineaus Geschildung des Genoversenungs einzeliere glangende Entwidlung bes Germanentums einleiten.